



L'ins 4958

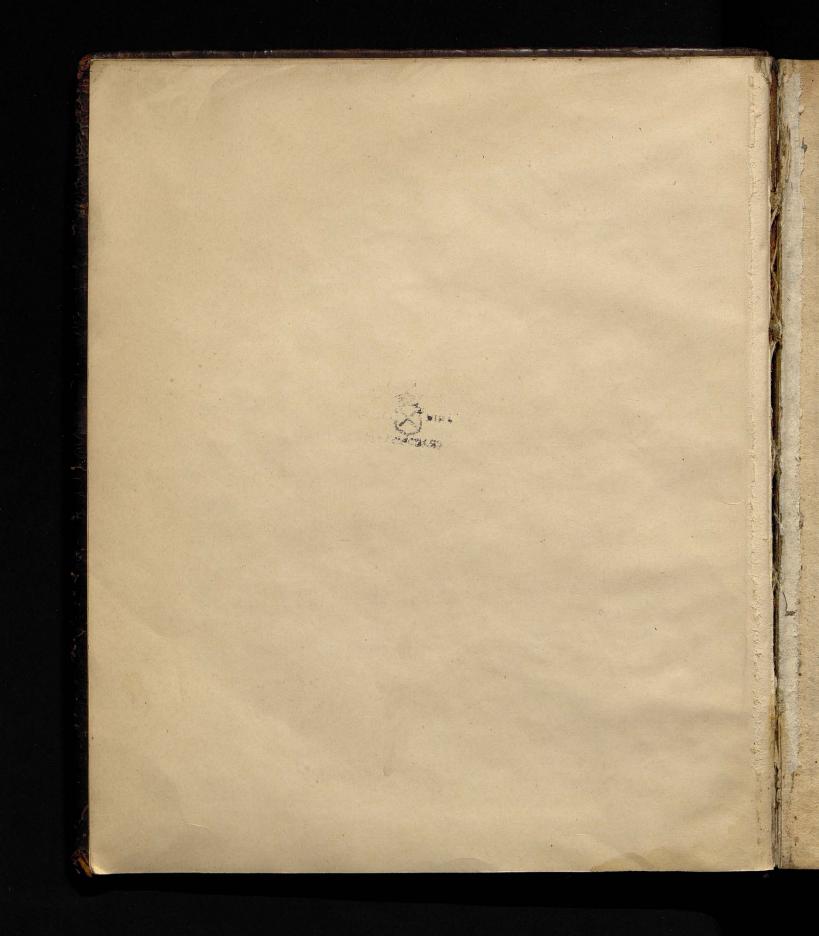

g Leylar georg Janish



Des Preißen = Landes = Haupt ward von zweiß Lander Somen Ihr Hoffen ward zur Pein, die Treue zum Verbrechen:

Die Polens Zwietraches Geift auf einen Twon gesetzt,

Allein die Providentzergreifft sie bei der Hand,

Zu gleich geliebt, gehaßt, bestrählt, verbrandt, gewonnen,

Und so zu Gleicher Zeit beschützet und verletzet;

Und Wahrheit will vor sie ein richtiglitheil sprechen.

Accurate Machricht

Rusischund achsichen Velager= und Vombardirung Ver Stadt



Nebst einem bazu nöhtigen

Inhange

MANIFESTE, EDICTE.

Briefe, und anderen Schriften.

Bon unpartepischer Feber entworfen.

Mit Zupfern.

Coln, ben Sans Paul Merian. 1735.

THE CHACELLY

905873-905874 T

St. Dv. 2017; D. 225/7 (43)



# Porrede.

O öffters auf dem Erd-Boden etwas merkwürdiges und sonderbares vorgehet, so ofters finden sich auch dienst. willige Leute/ welche der curieusen Welt das Geschehene umständlich erzehlen; Es ist bekandt/ daß von demjeni= gen/ was der guten Stadt Dankig begegnet

ist/ bereits vielerlen Nachrichten zum Vorschein kommen sind/ es werden aber auch millionen Leute senn/ die davon etwas wahrscheinliches zu lesen herklich wünschen werden/ besonders da

da dasjenige / was allhier rorgefallen / noch an keinem Orte von dergleichen Hansee=oder Frey=Städten geschehen ist. Allein es heisset alles eine Rachricht/ und die meisten werden aus Relatis referirt / die doch nicht so viel Glauben haben konnen/ als wenn sie von jemand geschrieben werden/ der alles mit ange= sehen / und personlich abgewartet. Viele schreiben auch etwas in den Tag hinein/ um nur Brod damit zu verdienen / weil sie der gewissen Hoffnung leben / daß sich nicht jedes bemühen werde/ ihre Nachrichten zu untersuchen/ wes Standes oder Würden sie seyn. Von gegenwärtiger Nachricht kan ein Leser versichert senn/ daß alles/ so viel als möglich/ seine Richtigkeit habe / und mit Grund der Wahrheit geschrieben ist. Der Autor befürch: tet nur / daß hierben allzu groffe Richtigkeit und allzu viel Wahrheit beobachtet worden sey. Jedoch/ er ist ein alter Deutscher, welcher

cher redet und schreibet/ wie es ihm um das Herk ist; so viel ist gewiß, daß er etliche Jahre sich in Dankig aufgehalten / und weder ein Sachs/ noch ein Russe/ noch ein Kauser: licher Unterthan / am allerwenigsten aber ein Franzos ist; dahero man keine Parteylichkeit aus dieser Nachricht zu schliessen hat. Er hat die ganke Belagerung mit abgewartet / hat bald nebst andern Dachsen in Keller = Löchern gesteckt / und bald in denen entlegensten Der= tern der Stadt seine Rettung gesucht; jedoch ist er ben denen vornehmsten Vegebenheiten selbst personlich zugegen gewesen/ ob er schon manchmahl Gefahr gelauffen/ seinen Vorwiß durch eine indiscrete Bombe oder unverschämte Kugel zu bussen/ gleichwol hat er sich allezeit auf sein Recht der Neutralität verlassen/ und hat das Glücke gehabt durch den Umgang hoher und vornehmer Personen vieles zu erfahren/ welches andern verborgen geblieben ist. Der Leser )( 3

Leser mag übrigens diese Nachricht vor Glausbens-Articul aufnehmen oder nicht/ so wird er doch nach genauer Untersuchung sinden/ daß diese von allen Nachrichten die accurateste sen. Es recommandirt sich übrigens zu aller Wohlsgewogenheit und besten Entschuldigung/ wenn nicht ein jeder diese Blätter nach seinem Sinsne eingerichtet sindet/weil solches die Bomben verursachet haben/

der Autor.



Er ewig = bedaurenswürdige unver= hoffte Todes Fall des allerberühmtesten Ronigs Augusti hatte nicht so wohl die gange Welt in Betrübnif und Aufmerch. samkeit gesetzet, als auch dem unglücks seeligen Pohlen, und besonders der

armen Stadt Dankig.

Diese traurens würdige Nachricht wurde durch Iod Königs eine Staffette von Warschau den 6. Febr. 1733. Abends Augusti II. Glock 9. Uhr bekandt gemacht, worauf den folgenden Morgen durch den Herrn Præsident Burgermeister von Disseldorff alle Mittglieder Eines Hoch, Edlen Raths zusammen ruffen ließ, um zu deliberiren, wie es Zeit-wärenden Interregni folte gehalten werden, beforgeten alsobald die Trauer: Veranstaltungen der Stadt und deren darzu gehörige Landschafften durch folgende Incimacion, welche in denen Kirchen verlesen ward.

### INTIMATION

Wegen des tödtlichen Hintritts Königlicher Majestät zu Pohlen, und Churfürstlicher Durchlaucht in Sachsen AUGUSTI II. von allen Canzeln abgelesen, den 8. Februar. 1733.

105 hat E. Rath die Christliche Gemeine zu ers innern, welcher Gestalt der Allerhochste nach Seinem allweisen unerforschlichen Rath und Willen am isten Tag des jettslauffenden Monathe Februarii Ihre Königl. Majestät in Pohlen und Churfürstl. Durchlauchtigkeit zu Sachsen, wenland Unsern 21% lergnädigsten König und Herrn, zu Warschau nicht lange nach dem angefangenen extraordinairen Reichso Tag, durch den zeitlichen Tod im 36sten Jahre Ihrer Regierung, nachdem Dieselbe den 27. Junii Anno 1697: ben Warschau zum Königlichen Thron erwählet, und den 15. Septembr. selbigen Jahres zu Crackau offentlich gekröhnet worden ist, dieser Eitels feit entnommen, und in das Ewige versetzet habe. Wie nun durch diesen hochst : fläglichen Todes . Fall die gange Eron-Pohlen und dieses Land und Stadt Ihres Ober : Haupks und Landes : Vatern entblosset, und in schmerklichen Trauer, Stand gesetzet worden ist: So hat E. Rath der schuldigsten unterthänigsten Pflicht gemäß zu fenn erachtet, den empfundenen Schmerken durch Christliche Trauer Beichen auch offentlich zu bezeugen, in mehrer Erwegung, daß Die Beränderungen in den Regimentern allerlen Ges fährligkeiten mitbringen, und also das gemeine Wes sen dieser Lander leicht einen Austoß leiden dorfte, welche welche besorgliche Gefährligkeit neben der gnädigen Obacht Gottes zuforderst ein erfahrnes und gluckfeeliges Haupt, als das ordentliche Mittel, wodurch der Allerhochste Friede und gute Policen unter den Menschen zu erhalten pfleget, abwenden fan, und dannenhero ben gegenwärtigen Mangel deffelben GOtt der HEAR in gebührender Demuth und Enffer flez hentlich anzuruffen ist, daß Er in Gnaden der gan. Ben Eron: Pohlen und diesen unsern Zustand von allem obschwebenden Unbeil befrenen, und das ganz te Land mit einem weisen, tapfferen und Gottsfurche tigen Regenten durch ordentliche einmithige Wahl wiederum besehligen wolle. Welche Gnade von GOtt als dem Vater der Barmbertigkeit zu erlangen, der Christlichen Gebühr senn will, daß sich ein seder in seinem Leben und Wandel zu rechter ernstlicher Buffertigkeit anschicke, und die gemeine beforgliche Noth und Gefahr für seine Berson auch selbst in eis nem GOtt : wohlgefälligen Leben möglichster maffen wandeln helffe. Zu welchem Ende dann E. Rath männiglich ermahnet haben will, daß fürnemlich in währender Zeit dieses Interregni sich niemand unterstehe mit Pracht und Ubermuth in Rleidung, Pers ien, guldenen und silbernen Zierath des Leibes und Gebrehme, üppigen Banqueten, Tangen und Mus sicken, und anderem Freuden: Spiel sich vermercken zu lassen, wie denn auch in solcher Zeit die Verlob. nisse, Trauungen, Kindtauffen, und daben gewöhne liche Gastmable in aller Stille und eingezogener Ers barfeit ohne Music aehalten werden sollen. aber auch der jezige betrübte Fall für anderen das gesammte Durchlauchtigste Königliche Hauß in hohes Leids

Leidwesen gesetzt hat, als will E. Rath die sämmts liche Bürgerschafft und alle in der Stadt Anwesende ermahnet kaben, ben GOtt dem Herrn mit einem enserigen Gebet anzuhalten, daß Er dem gesammten Durchlauchtigsten Königlichen Hause mit frästigem Trost mildiglich benwohnen, und alles zu seiner Zeit hinwiederum mit Freudenzeicher Ergezung in einen gewünschten Zustand Läterlich verwechseln, die abzgelebte Königliche Majestät aber am Tage allgemeisner Auserstehung mit ewiger Wonne der unvergängslichen Klarheit fröhnen und beseeligen wolle.

An diesem Tage erschienen in der Kirche die sämtzlichen Herren des Raths in tiefsster Trauer, und früh Morgens Glock 6. Uhr, sieng das Glocken Spiel, so wohl vor als nach dem ordentlichen Stunden Schlage, Todten Lieder zu spielen, um 9. 10. und 11. Uhr Morzgens, wurden alle Glocken jedesmahl eine halbe Stunde gelautet, und damit 4. Wochen täglich continuiret.

Den 16. Februar. wurde der solonne Trauer, Tag mit Leichen, Predigten und Trauer, Music gehalten, da dann folgende besondere Toxte erklähret wurden, als:

### Des Morgens.

Esaiæ XL. v. 6. 7. 8-

Alles Fleisch ist Heu, und alle seine Güte ist, wie eine Blume auf dem Felde. Das Heu verdorret, die Blume verwelcket, denn des Herrn Geist blaset drein. Ja, das Volck ist das Heu. Das Heu verdorret, die Blume verwelcket. Aber das Wort unsers GOttes bleibet ewiglich.

## Zu Mittage. Psalm LXXX. v. 20.

Heuchten, so genesen wir.

### Zur Wesper.

Prophet Dan. II. v. 21.

Er andert Zeit und Stunde: Er setk Könige ab, und sett Könige ein, Er giebt den Weisen ihre Weiß, beit, und den Verständigen ihren Verstand.

Die Römische Catholischen hatten die sonst ihnen freudige Fastnachten zu denen Trauer-Solonnitäten erses hen, und zwar Montags ben den Franciscanern. Diensstags ben den Jesuiten und Frentags ben denen Dominicanern.

Den 5. Martii, war das Gymnasium Academicum gleichfals bemühet durch besondere Ehren. Bezeugung die grosse Betrübniß über den Verlust des grossen Augusti II. Tod an den Tag zu legen. Es versammleten sich alle Herren des Naths, und des Gymnasii Mittglies der um 9. Uhr des Morgens in der Bibliothec, von dar giengen sie um 10. Uhr in ordentlicher Procession und Trauer nach dem grossen Auditorio, woselbst durch den Capell. Meister Freislich eine Trauer. Music gehalten, nach dem hielt der Herr Doctor und Prosessor Gontsied Lengnich, eine wohlgesetzte Lateinische Trauer. Rede, nach derselben wurde dieser solenne Actus wieder mit Music beschlossen.

Dieses Königlichen Verlustes und Hochachtung, der ganzen Welt ein Gedächtniß darzulegen, wurden 91 3 von von der Stadt unterschiedliche Trauer-Medaillen ausges fertiget und geschlagen, welche im Anhange Num. III. entworffen und zu lesen.

Des Durchlauchtigen Primatis Regni Vorsorge, hatte durch ein Universal dem ganzen Königreich den theuren Verlust des Landes Vaters bekandt gemacht, wie im Anhange Num. I. zu sehen.

Ob nun zwar das Interrognum noch zu keiner Zeit in solcher Ruhe erhalten worden, so sunden sich doch gleich anfangs gang verborgen, einige zertheilte und unruhige Gemüther, durch welcher Partien erstandenen Erbitterung nichts anders als ein gefährlicher Krieg in Pohlen und andern Landen prophezeihte.

Dahero die Stadt Danzig durch ein andächtigs und hierzu besonders verfertigtes Gebet den großen EOtt indrünstig anrieff, die Herzen derer Pohlen also zu vereinigen, damit die künsftige Königs Wahl in Friede, zu GOttes Ehre, des Landes und der Stadt Heyl ausschlagen möge. Siehe im Anhange Num. II.

Es wurde auch, wegen dieser hochst-wichtigen Angelegenheit am 23. August. durch einen darzu verordnesten Fast-Buß, und Beth-Tag der barmherzige GOtt inbrunstig angeruffen, daß er besonders die Herzen des ver Herren Senawien doch lencken solle, damit sie einen Mann zum Könige nach seinem Herzen erwehlen mochten, die dazu verordnete Texte waren:

Des Morgens. Prophet Hosea VI. v. 1. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn: Denn er hat uns zerriffen, er wird uns auch heilen, er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden.

### Zu Mittage.

Pfalm XLVI. v. o. - 12.

Kommet her, und schauet die Wercke des HErrn, der auf Erden solch Zerstöhren anrichtet. Der den Kriegen steuret in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieffe zerschlägt, und Wagen mit Feuer verbrennet. Send stille, und erkennet, daß ich GOTT bin, ich will Ehre einlegen unter den Denden, ich will Ehre einlegen auf Erden. Der HErr Zebaoth ist mit uns, der GOtt Jacob ist unser Schutz, Gela.

#### Zur Vesper. Nehemia IX. v. 27.

Bur Zeit ihrer Angst schryen sie zu dir, und du ers boretest sie vom Himmel, und durch deine grosse Barmberkiafeit aabest du ihnen Denlande, die ihnen holffen aus ihrer Feinde Hand.

Welcher Tag mit besonderem Euffer von jedem hochst fenerlich begangen wurde.

Die Stadt Dankig erhielt auch endlich den 15. Sept. mitten unter Furcht und hoffnung erwartenden von Stanislas Guten oder Bosen, die ihr damable bochst angenehme Nachricht von dem Erlauchteten Primas Regni, Herrn Theodoro Potocki, daß durch göttliche Gnade mit eins helligen Stimmen der sämmtlichen Respublic Pohlen am 12. Sept. Nachmittag um 3. Uhr auf frenem Wahle Felde, Stanislaus Leszinsky zum König in Pohlen mare erwehs

erwehlet worden, weswegen man auch gewöhnlicher massen in allen Kirchen das To Doum laudamus ans stimmen sollte.

Wer war zu ihrem Linglück froher als die gute Stadt Danzig, daß sie nunmehro einen König hätte, ohne das Ubel zu besahren, welches sie sich vermuthet, besonders einen König nach ihrem Derzen, der ihnen schon von weiten eingepräget war, als der Allerbeste. Die Ausdrückung des Primas, daß er mit einhelliger Stimme der ganzen Respublique wäre erwehlet und ausgeruffen worden, kam der Stadt desto glaubhaffter vor, je mehr sie davor hielten, ihrer Schuldigkeit gemäß zu senn, alles dasjenige, was der Primas ihnen meldete, nicht allein vor wahr zu halten, sondern auch dem Bessehl ihres Vice-Königs, dem sie allen Respect schuldig, gehörige Folge zu leisten.

Seanislai Wahl wird Lund gethan. Dahero Ein Magistrat der Stadt Dankig um nicht einer Nachläßigkeit beschuldiget zu werden, in aller Enl der Bürgerschafft nicht allein die glückliche Königs-Wahl durch öffentliches Ausblasen den 19. hujus durch ein gedruckt Formular ablesen und intimiren, sondern auch den 20. hujus auf das erfreulichste das Te Deum laudamus, des Herrn Primatis Verlangen nach, unter Trompeten-und Paucken-Schall, in allen Kirchen halten liessen. Siehe im Anhange Num. IV.

Die Herren Prediger hatten gleichfals ben Gelezgenheit der gewöhnlichen Evangelien und Episteln die Christliche Gemeinde, zur Danckbarkeit und fernerem Benstand Gottes, durch folgendes Gebeth nach Bezschliessung der Predigt zu ermahnen, Besehl erhalten.

Ou Allmächtiger unendlicher GOTT, HERR deiner Heer Schaaren, den die Cherubim und Geraphim im himmel anbethen, und beffen Rahme auf der Welt so herrlich ist in allen Landen, daß alle und jede, auch diejenigen, welche Du unter Menschen zu Regenten gesetzet hast, vor dir erzits tern, und sich für deinem Thron beugen muffen, wir dancken dir von Hergen, daß nachdem Du une sern gewesenen Konig und Herrn uns durch den zeitlichen Tod entrissen, Du nicht nur allein, in währendem Interregno, Uns in ungestöhrter Ruhe und Frieden erhalten, sondern auch den bisher verwittibt-gewesenen Koniglichen Thron mit einer hohen und herrlichen Verson wiederum besetzt hast. Herr! Wir ehren und preisen deine Wunder, Wege, welche, ob wir gleich ben denselben viel verborgenes und uns unbegreifliches finden, doch voll Gute und Wahrheit sind. Jauchtet GOtt alle Lande, lobsins get zu Ehren seinem Nahmen, rühmet ihn herrlich. Sprechet zu GOTT: Wie wunderlich sind deine Wercke? Kommet her, und sehet an die Wercke GOttes, der so wunderlich ist mit seinem Thun une ter den Menschen-Kindern. Weil du nun so weit uns fer Gebeth in Gnaden erhoret hast, so erscheinen wir abermahl mit kindlicher Zuversicht vor deinem allers beiligsten Angesicht, und bitten demnithig: Vollende, was du angefangen bast, und verhilf, daß dem neus erwehlten Könige die Erone mit Frohlocken und Wohls gefallen des gangen Reichs aufgesetzet werde. Bes festige dieselbe, und laß Ihn leben, damit Wir und unsere Nachkommen, unter seiner Regierung lange Beit glucklich fenn, und deines Geegens genieffen Pencie mogen.

Lencke und neige auch Sein Königliches Sertz zu dem kleinen Säustein der wahren Evangelischen Kirchen, welche mehr und mehr in die Enge getries ben und betrübet wird. Erhalte uns und unsere Glaubens Genossen ben der Gewissens Frenheit in Lehr und Leben, damit wir Dir dienen in Seiligs

keit und Gerechtigkeit, die Dir gefällig ift.

Unserer lieben Stadt. Obrigkeit verleihe ein Dich fürchtendes und weises Herze, damit Sie Ihr sers ner die Beförderung deiner Ehre, der Kirchen Aufsnehmen und der Stadt Wohlfarth, nach bestem Versmögen angelegen senn lassen; Verbinde Ihrer und der ganzen Bürgerschafft Herzen, auf daß sie alles zeit nach dem streben, was Dir gefällig ist.

Weil wir aber mit unsern Sünden dich vielfälztig beleudiget, und deinen gerechten Zorn verdienet haben, so bitten wir. Du wollest unserer Sünden nicht gedencken, sondern sie um Christi willen verzgeben, und auch zur Besserung unseres Lebens deine

Gnade mildiglich verleihen.

Sen uns gnadig, O Herre Gott! sen uns gnadig in aller Noth, zeig uns deine Barmherkigzeit, wie unsere Hoffnung zu dir steht, auf Dich hoffen wir, lieber HERR, in Schanden las uns nimmermehr. Amen.

Wann vergaß daben nicht denen herumliegenden Dertern durch die ben dergleichen Solennuäten gewöhnsliche Canon-Schüsse der Stadt schuldige Freude kund zu thun. Dann da auf dem Raths. Thurm das Gloschen Spiel alle Stunden angestimm et, als auch von halb 12. Uhr Mittags bis 12. das To Doum laudamus ebensfalls

falls mit Trompeten und Paucken geblasen und geschlazgen worden, beschlossen dieses Freuden, Fest, was den Vormittag anbelangete 60. drenmal nach einander abzgeseurete Canonen von denen Wällen der Stadt. Nachzmittags, als man das Te Deum nach der Vesper abers mahls gesungen, ward es auch von halb 5. bis 5. Uhr, wie Vormittags von dem Raths. Thurme geblasen, und nachdem mit drenmaliger Abseurung 30. Canonen, um die Wälle dieses große Danck, und Freuden, Fest mit höchstem Vergnügen der Stadt geendiget. In der Münde ist dieses Fest gleichfalls unter Abseurung einer Anzahl Canonen, dren mal nacheinander, begangen worden.

Aber wer hatte sich einbilden sollen, daß dieses frolie the 'To Doum laudamus und die gethane Freuden. Schusse der Stadt ein so jammerliches Lamonco, Bomben und Rugeln zu wege bringen sollte?

Man glaubte vor gank gewiß, daß man hierben nichts anders als seine schuldige Pflicht beobachtet hatte, dann die Nachricht der einstimmigen Wahl der ganßen Respublique ließ die Stadt dassenige nicht befürchten, was sie hernach lender schmerkhafft empfunden. Dann die Stadt wuste von der Absonderung einer Panie zu Prage entweder gar nichts, oder es wurde ihr doch wes nigstens von ihren vermeinten Freunden so geringschästig vorgestellet, daß sie nichts weniger als eine neue Rosnigs-Wahl befürchten kunten.

Jedoch die nummehr häuffig einlauffende schlimme Nachrichten von einer sich in Warschau ereignenden großen Unruhe so wohl als Annäherung einer Rußichen Armée, machte der Stadt einige sorgsame Gedancken. Ja Octobr. Scanislai Unkunfft in Dansig.

Ja die unvermutbete und jählinge Ankunfft des von der Stadt Dankig erkannten Königs Stanislai, fo den 2. Octobr. geschähe, nebst des Primas und anderer ihm zugethanen Pohlnischen Magnaien gab zu erkennen, daß es nicht gar zu wohl in Pohlen aussehen mochte; gleichwohl hatten viele Einwohner von Dankia ein innigstes Veranigen, ihren neuen König so geschwind und unverhofft ben sich zu sehen. Dieser liebens mire dige Herr gewann die Gemüther aller Menschen durch sein sanstmuthig und anadiges Bezeugen, daß es schies ne, wie ihn so wohl seine Freunde anbetheten, als seine Feinde verehreten, und obschon die Stadt ihm die ges wöhnliche Ehren Wache, bestehend in 100. Mann Ges meinen, nebst 3. Officiers und der Kahne vor das ordinaire Königliche Quartier, (dahin er den andern Tag nach seiner Ankunfft in der Stadt sich begeben, vorher aber ben dem Frankosischen Comissario Mr. Mathie abs getreten war,) postirte, so ließ doch seine Großmuth nicht zu, selbige langer als 30. Stunden zu incommodiren, massen er selbige in Gnaden dimittirte, und nur ein Commando von 40. Mann nebst einem Lieurenant und Tambour im Sause unten zu stehen, ben sich behielte.

Rath bewills fommt Stanislaum,

Einige Herren Deputirte des Stadt-Magistrats hat, ten den andern Tag darauf, als er die Ronigliche Quartiere bezogen, die Ehre Stanislaum als ihren Ronig zu bewillkoffen, ben welcher Ceremonic 90. Canon-Schusse von denen Wällen geschahen.

Die Herren Deputirte, welche an der Thur des Zimmers von dem Herrn Hof-Marschall, Grafen Bilinsky, mit dem weissen Stab empfangen, und vor den König König Stanislaum geführet wurden, waren der Herr Bürgermeister und Krieges, Præsident v. Böhmeln, Herr Joh. Sigmund Ferber und der Herr Syndicus Albrecht v. Rosenberg. Der letztere hielt eine lateinische Bewills kommungs Reds, welches Ihro Majestat der König Stanislaus mit enthlössetem Haupte und gröster Aufmercks samseit angehöret, es wurde solche ebenfals in lateinischer Sprache durch den Herrn Unters Cantiler, Fürst Czartorisky beantwortet.

So sicher als sich dieser König in dieser Stadt achsten konte, so ward man dennoch gewahr, daß er, als er in die Catholische Capelle, den Gottesdienst daselbst zu verrichten, suhr, von 9. Grands-Musquetiers, welche mit geschultertem Gewehr auf benden Seiten seines Wagens giengen, begleitet wurde, wie man ihm auch täglich eine Wache von 12. Mann von Pohlnischer Guarde Dragounern vor die Thur der Antichambre ordnete, welche Coremonie aber hernach verändert wurde, so daß dessen Wagen nach der Capelle 6. Grenadiers von der Stadt nebst einem Officier folgeten, die Grands-Musquetiers aber die Ehren-Post in der Antichambre bekamen, die mit 12. Mann täglich abgelöset wurden.

e

Unterdessen sunden sich einige Personen, welche durch eine kluge Einsicht in denen Staats. Sachen der guten Staat Danzig, wegen der Einnehmung des Konigs Stanislai, ein großes Ungewitter prophezenen wollten, derselben Mennung war gut, der Nath aber zu späte, indem da der König bereits in ihren Mauern, solches nicht mehr zu ändern stunde, und die dergleichen Warsnung thaten, vielmehr vor Verräther des Vaterlandes gebalten wurden.

Wenn

Wem ware also nicht die Lust vergangen, ferner seine aufrichtige Gedancken zu entdecken, besonders, da die oben erwehnte Partie so glucklich war, auf unterschies dene Arten sich die Gemüther derer meisten Einwohner fo eigen zu machen, daß ihr Anhang stündlich erstaunend zunahm.

Machricht von der Wahl Augusti III.

Dieses verursachte auch, daß man die Nachricht von einer geschehenen anderweitigen Pohlnischen Ronigs: Wahl, und zwar mit dem Durchl. Churfürsten zu Sachsen, in wenigere Betrachtung zog, als es, wie nuns mehro der betrübte Ausgang dieses vor die Stadt une glücklichen Sandels ausweiset, wohl batte gescheben sollen.

Die Frankolische Parcie wandte alle Mube au, dem Könige Stanislao treu zu verbleiben, und ben Jeden, dies se neue Wahl und derer Begebenheit so geringe vorzus stellen, daß sie solche vor nichts, als einen ungefehren Zufall halten follten, der weder der Stadt noch Könial. Majestät einiges Unbeil verursachen könte.

Ja so gar hat man der Stadt nicht allein die Nachricht von dem unfehlbaren Anmarch der Russen vor falsch eingebildet, sondern ihr auch im Fall einer gewiss fen Ankunfft, derselben Unvermögen so lebendig vorgemahlet, daß sie sich vor nichts schädliches fürchten konten. Gleichwohl fand man doch vor rathsam, zu Verhütung innerlicher Unordnung noch im Monath October täge Burger sie-lich 2. Burger Fahnen auf die Wache ziehen zu lassen, ben das erste welche das Langgassen, und Grime Thor besetzen solls mal auf inder welche das Langgassen, und Grime Thor besetzen solls ten; jedoch, dag sie nach dem Zappen-Streich wieder zu ibrer Behausung geben konten.

Stadt.

November

Unterdessen war doch der Stanislaische Sof in seis

nem Herken selbst nicht so gar wegen einer Rußischen Vilice sicher, dahero er mit Zuziehung eines Magistrais die Aussenwercke der Stadt und die Berge besahe, und darauf unterschiedene Austalten machte, selbige zu verbes fern und zu befestigen.

r

d

t

1

Die Ordnungen der Stadt beschlossen auch auf aus ten Rath ihres Generals und Commendanien der Stadt, Herrn v. Wittingshoff, im Vorrathjetliche 1000. Recrouten anzuwerben, und im Fall die Russen ja vor Dantig kommen follten, eine Linie von der Ohra bis nach der Oliva ziehen zu können; allein die Werbung so vieler Leute war damabls nicht so glücklich, als es mohl senn sollen, indem das gemeine Volck nicht vor nothig hielte der mit Drohungen beangstigten Stadt militarisch benzustehen.

Man erachtete unterdessen vor rathsam die Bürg Bürgerzie ger Dachen zu verstärcken, und etliche Fahnen mehr ben zu Wall aufziehen, und die Walle besetzen zu lassen, doch also, daß sie nunmehro auch des Nachts auf ihren Posten stehen bleiben solten, wie denn zu dem Ende am 24 Nov. die erste Nacht Munde von dem Herrn Bürgermeister und Ariegs. Præsidenten v. Böhmeln, wie ben dergleichen Zufällen in Danzig gebräuchlich, gethan wurde. Ims gleichen wurde diesen Monath angefangen den Holtz Raum vorm Legen/Thor zu raumen, und solches gangs lich weggeschafft, welches die Fuhrleute theuer machte, daß sich viele Holts: Händler resolviren musten, ihr Holtz an Auswärtige um die Helffte zu verkauffen.

Sowohl der König Stanislaus ließseinige Ausschreis ben zum Aufsigen parat zu senn an den Pohinischen

December.

Adel ergeben; als auch der Primas Regni brachte ein Manifost fein Wahle Recht zu behaupten unter die Leute, imaleichen wurden etliche andere Piecen hier gedruckt, die der hoff in der Stadt bekannt machen ließ, welche alle im Anhange No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. zu lesen.

Bier-Brauer beschencken Stanislaum.

Es wollten auch die Bier Brauer ihrem Konig in der That zeigen, daß sie wusten, wie er zugegen ware, weswegen sie ihm an dem Sc. Nicolas Tag, als am Ges dachtniß Zag ihres Patrons, mit einem schon polirt Eichen Faß mit so genanntem Nicolas - oder doppelt Bier beschenckten, dergleichen sie dem Primas Rogni und Frankofischen Ambassadeur Marquis de Monti auch thas ten. Das alte Jahr aber beschlossen einige Lügenhafte Nachrichten, welche den Leuten weiß machen wollten, der Churfürst von Sachsen seine mitten auf seiner Reise unverhofft liegen blieben, bald war er gefährlich franck, bald gar todt, ohne was man sousten vor Mährchen von denen Russen vorbrachte.

Fregatte kommet an.

Also gieng das alte Jahr zwischen Furcht und Januarius Hoffnung eines gedroheten und noch nicht erfülleten Uberfalls zu Ende, und mit dem neuen fande sich Frangssische eine Frankosische Fregatte ein, welche aufhabende Ladung in Geld und Gewehr bestunde. Dieses vermehrete den Muth derer Dantiger eben so sehr, als sie sich über die erwünschte Ankunfft eines Schwedis Schwedisches schen Schiffes ersreueten, welches nebst 100. Offi-Schiff komen ciers, die zwar meistens junge Cavaliers, darunter an. jedoch unterschiedliche aus denen vornehmsten Familien waren, und von denen befonders der junge Baron von Stackelberg sogleich die Ehre hatte des Stanislai

nislai General-Adjutant zu werden, eine Quantitat Pulver und Gewehr mit sich brachte. Die Französis. Partie nahm hierdurch Gelegenheit der Bürgerschafft groffe Vorstellung zu machen, daß die zu soviel Officieren gehörige gemeine Mannschafft mit ehesten, und wohl gar mit der unterwegens sependen Französischen Flotte vereiniget anhero fommen wurde. Weil man nun solches hier herglich wünschete, so glaubete man es desto eher, und war gerne zufrieden, daß einige Pohlnische Herrschafften die eingefallene gewöhnliche Carnevals-Zeit mit Masqueraden, Ballen begingen, worauf aber der Stanis-

laus zu erscheinen sich niemals bereden ließ.

se

in

es

rt

It

G

36

te

é

17

id

11 d

de ra

ि

Its

fi-

er

11-

a-

a-

lai

Unterdessen, da gang gewisse Nachrichten einlieffen, daß die Russen ohnsehlbar vor Dankig rücken würden, und bereits in Thoren lägen; auch daß nicht allein der Machricht von Sächsische General Bauditz in der Christ-Nacht die Stadt Königs Augu-Cracau mit 6000. Mann eingenommen, und daraus die fi Erdnung-Pohlnische Besakung ohne grosse Complimenten abgezogen, sondern auch daß sich der neuerwählte König Augustus zu Cracan mit unbeschreiblicher Pracht, ohne daß es der Kiowsky mit seinen Adhærenten verhindern können, würcklich hätte eronen lassen. Und selbiger Mine machte die Stadt Dankig unter seinen Gehorsam zu bringen. Da dachte man endlich, daß es wol geschehen mochte, weswegen die Ordnungen fleißig berathschlage ten, auf was Art am besten dieses drohende Ungewitter von der Stadt abzuwenden wäre, schickten auch eine Deputation an den Stanislaum, welche ihm ihre anscheinende Noth fläglich vorstellen, und daben, wiewol ziemlich verblumt, zu verstehen geben, daß er vielleicht ausser ihrer Stadt vor seiner Person weit sicherer, als in ihren Mauren senn würde; schlüßlich aber um einen guten und vas

Carneval wird gehalten.

ter:

terlichen Rath, wie sie sich in dieser verwirrten Sache

aufzuführen hätten, wehmüthigst bitten sollten.

Der Stanislaus horte sie zwar sehr gnädig und gelassen an, hielt aber den Franzosis. Ambassadeur, Hrn. Marquis de Monti, am geschicktesten diesen odieusen Vortrag zu beantworten, weil er seine Macht, so er über der Dantiger Gemüther hatte, und die Geschicklichkeit, selbige auf seine Seite zu behalten, mehr als zu wohl kannte. Er verwiese sie also, nachdem er sich wegen ihrer guten Neigung zu ihm gegen sie bedancket, an denselben, welcher ihnen durch seine geschickte Kunst-Griffe die ungegründe te Furcht so zu benehmen, und soviel Franzosis. Promessen und Vertröstungen auf die Französis, in See sich befindende mächtige Flotte zu geben; nicht weniger die Fran-DieBeige und zösische Königl. reiche Gnade vor der Dankiger rühmenswürdigen Treue so vorzumahlen, folglich sie zu fernerer Beständigkeit anzumahnen wußte, daß sie höchstvergnügt. zu ihren auf sie wartenden Ordnungen zurückkehreten, thre Commissiones auch so wohl ausrichteten, daß die Ordnungen sogleich beschlossen, in aller möglichsten Enle die Aussen-Wercke, Bischoffs- und Hagels-Berge, und Bestungs-Balle befestigen, verbessern, und mit nothigen Palissaden versehen zu lassen, die auch um die gange Stadt herum weniastens mit 800. Canonen besetzet wurden; worüber etliche aus Franckreich mit der Post gekommene Ingenieurs die Aufsicht befamen, und darzu die Pohlnie sche Herrschafften durch ihre Pferde und Wagen alle Nothwendigkeiten herbenfahren liessen; sondern auch, es fostete, was es wolle, einige 1000. junge Mannschafft an= zuwerben, besonders da der Herr Marquis de Monti so genereux gewesen, und ihnen nicht allein 30000. Duca: ten, sondern auch 1500. Flinten mit aufgesteckten Bajonerten

Muffenwercke werden befesti,

dem

ten, nebst 60000. 3lothige Augeln im Namen seines Königs verehrete. Also belieff sich im kurzen das Regiment Stadt-Guarnison auf 6000. Mann, darunter allein

die Leib-Compagnie 700. zehlete.

r-

g

1

r

1=

r

C=

11

13

1=

3=

L

,

ie

le

D

11

t

ie

Der herr General, Fürst Czartorisky, vermehrete auch seine Eron Guarde, welche nebst denen Dragous nern in Dirschau und Marienburg verleget waren, auf 2000. Mann (wie man saget) der herr Ambassadeur aber richtete ein gant neu Dragouner-Regiment auf, die blaue Montur mit rothen Doublure und weisse Uchsel-Bander trugen. Dieses soll auch dem Vorgeben nach in 1400. Mann bestanden haben, worunter sedoch nur etwa 80. Mann beritten gemacht wurden; die Herren Schweden hingegen fanden hier Gelegenheit an die Officiers - Plane gesenget zu werden. Aus diesen und andern bauffigen Veranstaltungen kunnte man nun sicher glauben, daß nicht allein die Russen ohnfehlbar vor Dannig fommen wurden, sondern auch die Stadt fich zur Begenwehr gefast zu machen beschlossen hatte. Es hatte also jedes vollauf zu thun; ein Magistrat, söbliche Verordnungen auszufertigen und bekannt machen zu lassen, die Bürgerschafft aber, selbige gehorsam zu vollziehen.

Die ab, und zureisende Pohlen bestärckten unterdessen diese arme Stadt durch ihre gewöhnliche Rodomontaden in ihrem Borsaß. Denn diese Windmacher, welche nur bloß hieher kamen, die Französische Louis d'Or und Ducaten dunne helssen zu machen, redeten so viel von ihren tapsfern Helden-Thaten, die sie an die elenden Russen (wie sie sie nannten) rühmlich ausübeten, daß kein Mensch hossen dürsste, jemahlen einen seindlichen Russen vor Danzig zu sehen. Und eben als man wegen ihrer Prahlereyen in großem Zweissel stunde, ins

Pohlacken. gefangene Ruffen-

dem man zwar täglich davon zu hören, aber nichts zu Einzug mit 14 feben befame, fügete es sich, daß 400. Pohlacten ben Thos ren 24 marode Russen, welche sich mit ein vaar Bagage-Wagen verspätet, hatten weggefavert; jedoch hatten sich diese 24. Mann so wohl gehalten, daß sie viel Pohlacken todt geschossen, ehe sie übermannet worden, 11. Ruß sen waren auf dem Plan geblieben, und mit denen übrigen hielten etliche 30. Pohlacken einen victorieusen Einzug in Dankia, welcher aber mehr Gelächter als Frolocken erweckte. Ja selbst der großmuthige Stanislaus schamete sich solchen aus dem Fenster zuzusehen, weswegen er sich davon entfernete, und die tavsfern Helden vorben ziehen liesse. Er war so gnädig, daß er sich verlauten liesse, weil er vernommen, daß der Chur-Kürst von Sach= sen alle gefangene Pohlen wieder lauffen liesse, wollte er ein gleiches thun, wie denn nach etlichen Tagen einem jeden 1. Rthl. Reise: Geld und Pasport gegeben wurde, binzugehen wo sie wollten, bis auf ein vaar, welche der Herr Graf Poniatovsky zu seine Ruchen-Knechte behielte.

Februarius.

gen des Magi-Arats. Buftag.

Daß ein Magistrat der Stadt Dangig, sich alle Mishe gegeben, die nothigsten Præcautiones von der Welt, so ben einer zu fürchten habenden Belagerung erfordert werden, zubesorgen, kan man ihm nicht allein zu seinem Ruhm mit Wahrheit nachsagen, sondern auch solche Berordnun durch bengesente Verordnungen im Anhange flärlich sehen Num. 11. 12. 13. 14. Por allen Dingen hielt man den o. Febr. einen Beth-Bug-und Kast-Tag, welches der Stanislaus mit seinen Glaubens, Benoffen den 14. 15. und 16. aleichfalls thaten.

> Es wurde der Capitain Schmehling mit 400. Mann nach der Münde commandirt, um die Besakung zu vermehren, der Holk-Raum hinter dem Pocken-Hause soll

te auch weageräumet werden, und daran denn auch des protestirens der Holkhändler ungeachtet schon 14. Zage gearbeitet wurde, so aber wegen des damaligen schlime men Weges und Wetters unterbleiben muste.

Die Land Milis ließ man auch schwören, und verlegte sie, nachdem sie wehrhafft gemacht worden, auf den

Aniephoff vors Langgartensche Thor.

311

100

re-

en

a=

us

ris

11= 0=

à=

en

en

en

th=

lte

111

e,

er

te.

il:

lt,

rt

m

he

es

n

er

D

11

In

Auf der andern Seite, was den Hoff anbelanget, fenerte man auch nicht alle gute Anstalten vorzukehren, wie man denn, als die gewisse Machricht einlieff, daß die Annaherung Russen von Thoren aufgebrochen, und sich Marienburg der Kussen. und Dirschau näherten, alles Wolck zusammen zog, ihr. nen entgegen zu gehen, und sie wo möglich zurücke zu weisen, es war daben ein groffer Schwarm Pohlacken, die vorher im Schottland und auf andern geistlichen Territoriis starcfe Contributiones eingetrieben, auch am ersten Orte groffe Insolentien begangen, und man hatte denen Ruffen gar wol eines anbringen konnen, wenn sie nicht so Mauersfest gestanden, und die Pohlacken so flüchtig gelauffen. Denn diese hatten jene kaum zu Besichte bekommen, als sie schon aus angebohrner Aversion gegen sie, selbige nicht vor ihre Augen sehen kunnten, und viel lieber Talasci a) machten, daß also die regulairen Stanislaischen Wolcker auch vor das rathsamste hiels ten, ihren Feind lieber in der Stadt Dankia zu erwarten, dahin sie sich denn auch eilends begaben, und wider der Dankiger Gewohnheit das Glück hatten, von denenfels ben in ihre Vorstädte aufgenommen zu werden, damit man

Land, Milis imAniephoffe.

a) Talasci, ift ein Wort der Pohlen, wann selbige von ihren Feinben fich überwältiget feben, ruffen folche ihren Cameraden zu, daß fie nach dem Walde eilen follen; welches aber von andern Nationen jum Spotte ihrer Zapfferkeit gebraucht wird.

Goldaten schwören,

leget.

man sie hernach auf die Berge und Aussenwercke brauchen könne. Wie denn auch etliche 100. Mann nach Schottland auf den Damm, dafelbft man langft denfelben eine Bruftwehre gemacht, wie auch vor der Ohraein flein Retrenchement mit 8. Canons gepflanget, comman-Seznislaische diret wurden. Vorhero aber sollten fie allerseits dem Stanislao und der Stadt den End der Treue fdyworen, über welche Ceremonie der jungere Herr Braf Bilinsky nebst dem sämmtlichen Krieges : Rath die Aufsicht hatte. Sie muften Bataillons - weise schworen. Jedoch es gieng das ben nicht so ordentlich zu, als wie es wol nothig ware - gewesen, maffen die allermeisten nicht schworen wollten; ben denen man es hernach auf ihr Bewissen mufte anwerden in die fommen lassen, weil man sie doch nothig hatte. Sie wur-Borstädte ges den hierauf in die ihnen ausgemachte Quartiere in Petershagen, Schiedlit und Reugarten verlegt, dafelbst die Wirthe vor jeden Gemeinen wochentlich 3. Dittchen oder Kansergroschen vor Licht und Holfz, vor einen Officier aber 6. Dittchen bekamen. Por die Dragouner-Pferde aber ward in den Schieß Barten ein haber = Stroh. und heu-Magazin aufgerichtet, und etliche groffe holkerne Ställe gebauet; welches nebst der Lehnung vor bende Regimenter der Herr Marquis de Monti bezahlete.

Unterdessen ward vor rathfam gehalten einen Uber. schlag so wol des Stanislai und der Stadt Soldaten, als UngahlberBer auch der Burger Fahnen und wehrhafften jungen Diann: schafft zu machen, da man denn erfuhr, daß die Stanislaischen sich gegen 4000. Die Stadt Soldaten aber, so doch nur ein Regiment, ben nahe 8000. waren. gerschafft bestund, wie gewöhnlich, in 4. Regimentern, jes Des zu 12. Fahnen, also 48. Fahnen. Deren Zahl an Mannschafft nicht ordentlich, indem manche 100. 120. audi

fagung und webrhafften Mann chafft. ich

el=

ein

in-

em

ser

bst

Sie

da=

äre

211;

nn=

ur=

ers-

die

der

cier

fer=

oh

3cl'=

en=

ser

als

nn=

lai-

och

ill's

1, 100

an 20.

udi

auch 140. 180. Mann starck ist, gleichwol mochte sie über 8000. Mann ausmachen. Was die junge Mannschafft aber betraff, so fanden sich daben viele Schwürigkeiten, ehe selbige konnte zu Stande gebracht werden. Zwar resolvirten sich die Kauff-Besellen oder Kauffmanns Diener, wie man sie anderwerts nennet, am ersten, der Stadt Dangig auf ihren Wallen zu dienen, und liessen sich auch fast alle, bis auf sehr wenige, dem Stanislao zu Liebe, Schwedische Montur machen, und trugen allesammt Sute mit silbernen Tressen, und stroherne Cocarden drauf. Die Officiers aber und Unter: Officiers hatten goldene Tressen, nebst schwarts famtene Klappen auf die Weste, welches gar wohl aussahe, besonders da sie sich mit dem Bewehr umzugehen und exerciren zu konnen fleißig un= terrichten lieffen. Ihre Anzahl soll in 600. bestanden ha= ben, daraus sie 3. Compagnien formirten.

Mit denen Handwercks-Purschen gieng es nicht so leichte zu, sie unter einen Hut zu bringen, dann es waren vicle Fremde darunter-welche sich nicht verbunden achterten, vor eine Stadt ihr Leben zu wagen, die ihnen nichts angienge. Andern theils wollte es auch vielen Meistern nicht in den Ropff, ihre Gesellen von ihrer Arbeit zu entsbehren, und ihnen noch darzu Essen auf die Wache zu schicken. Die Schuster kamen am übelsten daben zu rechte, denn diese mußten ihren Burschen nicht allein Essen, sondern auch jeden täglich, wenn er auf die Wache zogseinen Timpst geben, unterdessen mußte es doch senn, und man formirte endlich aus ihnen 16. Fahnen, deren Anzahl

der Mannschafft sich auf 12000. belieffe.

Da man nun eine Summa von etliche 4000. Mann wehrhaffte Leute, ohne diesenigen zu viele 1000. welche auch capabel waren, einen Feind todt zu schiessen, heraus brack brachte, so hielte man sich vor mächtig gnug einem Feinzde so lange Widerstand zu thun, die die mit Schmerzenzerwartende Französis. Flotte nebst dem versprochenen Succurs ankommen würden. Man verordnete also, daß die regulairen Trouppen alle in die Aussenz Wercke, Schanzen und Berge verleget worden, die Bürger aber und junge Mannschafft die Wälle der Stadt und innern Thore

besegen sollten.

Die Stanislaischen wurden Anfangs mit denen Stadts Soldaten ben denen Posten melirt, doch da die Erstern denen Stadts Officieren wenig Parition leisten wollten, und dadurch viele Unordnungen verursachten, so ward denen Dragounern ihre Posten auf dem Hagels denen Czartoriskischen auf dem Bischoffs Berge allein angewiessen. Die Fleischer Knechte thaten den 11. Febr. auch zum erstenmal ihre zu Krieges Zeiten gewöhnliche Wache, da sie nebst denen Reutern täglich etliche 30. zu Pserde auf

zogen.

Ben diesen Veranstaltungen schlossen die Ordnungen auch, daß es nothig fen, die ihrer Stadt ehemals ben Krieas-Zeiten nüßlich gewesene Fren/Schüßen, oder wie fle von ihren Zeinden genennet werden, Schnaphane, wieder aufzurichten, und man hatte faum solches eclatiren lassen, als sich gange hauffen mußige Leute angaben, welche Fren Beuter wurden; 5. Rihler. Geld nebst einem ges zogenen Rohr und einer Distole befam ein solcher Kerl, und die Frenheit, alles was er ben denen Todten findet, auch von Keinden rauben und plündern fan, vor sich bes halten zu dörffen, animirte so viele von denen gemeinen Leuten, daß die Stadt in kurken ein Corpo von 6. bis 700. Mann zusammen befam. Diese Fren - Schüßen find denen Keinden der Stadt Danzig allezeit sehr bes 1diwers

schwerlich gefallen, indem sie sich Sommers-Zeit auf die Baume unter das Laub zu verstecken wiffen, und im Bins ter fich in die Graben verbergen können, daß fie ein Borbenreitender, der etwa recognosciren will nicht fan gewahr werden, und folglich ehe er sichs versiehet, von ihm todt geschossen wird; Auf solche Art kamen viele von des nen Recognoscirenden nicht wieder zurück, wann sie sich

der Stadt etwa zu nahe gewaget.

Diese Fren-Schüßen wurden unter ihre ordentliche Haupt-Leute eingetheilet, und man commandirte sie in die nahe vor der Stadt gelegene Dörffer, Wirths San, Schnaphane, fer und andre Wohnungen, auf ankommende Feinde ges von Gewehr naue Obsicht zu halten. Ein Magistrat ließ auch diesers und Proviane, wegen eine Berordnung ergeben, fiebe im Unbange Num. 15. Nicht weniger befohlen sie den Bürgern, daß sie sich mit Gewehr, Dulver und Blen versehen follten, imgleie then mit Proviant, wie im Unhange die Edicte sub No. 16, 6. zu lesen. Ferner ward das Ausführen derer selbst nothig habenden Victualien aufs schärfffe verbothen, und andere gute Unftalten gemacht, fiehe im Unhange No. 16, 6. Mittler Zeit, daß der Hof und ein Magistrat mit ihren Beranftaltungen beschäfftiget waren, bemüheten sich die Bürger in der Stadt einander allerhand Unwahrheis ten zu erzehlen, woben es nicht an ziemliche Streitigkeiten fehlete, so, daß man fast Gorge trug eine innerliche Unruhe der Stadt zu erleben, welches doch Gott alles zeit gnadig verhütet hat.

Der Rußische Cabinets-Courier, welcher sich nebstel Rußische Canem andern allhier incognito aufgehalten, hatte seine 216, binets. Goureise nach den ankoinenden Rußischen Trouppen, und von fangen. dar nach Petersburg, nicht so gar geheim anstellen konnen, daß er nicht von den allhier auf alles fleißig achtha-

Bdict von

ben=

benden Argus-Brüdern ware verfundschafftet worden, deswegen ihm ein Schwedischer Lieutenant nebst etlichen Dragounern eiligst nachsette, und so alucklich war ihn eine halbe Meile von der Brandenburgischen Grenke zu attrapiren und aufzuheben; welches Ungluck sich dieser Cabinets-Courier (wie man fagt) durch seine unnöthige Verweilung allda selbsten zugezogen. Sein Camerade hatte sich nicht gefangen geben wollen, weswegen er auch einige starcke Blessuren am haupte davon getragen. Es wurden bende unter einer Escorte von 12. Dragounern mit aufgesteckten Bajonets, und unter Begleitung einer groß sen Menge Pobels den 12. Febr. vor den Konig Stanislaum gebracht, daselbst ihnen die ben sich habende Depechen abgenommen, sie aber vor das hohe Thor in ein Privat-Haus mit nothiger Wache verleget, daselbst man sie auch währenden ihres Arrests sehr wohl gehalten, und jeder täalich 1. Rible. zu verzehren befamen.

In diesen eroberten Depechen fand der Stanislaische Hof unterschiedliche ihnen nachtheilige Schrifften, welche die Rußischen und Sächsischen Agenten an ihre resp. ho= Eddiff und he Herrschafften spediret, weswegen er vor rathsam hielte, erwehnte Gerren zu benachrichtigen, daß ihm ihrebenderseitige geschwinde Entfernung von der Stadt sehr angenehm seyn würde, und daß solches morgenden Tages geschehen könnte oder müßte, welches auch unerachtet bender starcken Protestation den 14. Febr. auf Stanislaischen Befehl vor sich ging; womit aber die Stadt nichts

zu thun hatte.

Bau - Amt und Werber wird unter

Rußis. Refi-

denten 216:

reife.

Die Russen kamen endlich dem Dankiger Territorio so nahe, daß die Stadt das ultimum refugium ergreiffen, Wasser gesett, und das gange Bau-Amt nebst ein Stück vom Werder unter Wasser seigen mußten, wodurch denen Länderenen

ein

ein entseplicher Schaden zuwächst, indem sich diese in vielen Jahren nicht wieder erholen konnen, da das fette Erdreich durch das viele und lange darauf stehende Was fer fast alle entweder mit Sand oder Schlamm überschwemmet wird; gleichwol ist es nothig, damit ein Feind der Stadt wenigstens auf dieser Seite nicht nahe benfommen könne, worzu die sehr vielen Gräben und Ab-

schnitte ein vieles bentragen.

Raum war dieses geschehen, als der Rußisch-Kanserl. commandirende herr General en Cheff v. Lascy mit seis nem Corpo in dem Werder einrückte, und einen Trompes Russen rus ter mit einem Schreiben an die Stadt schiefte. Er gab ken vor Dans vor, er kame als ein Freund, und suchte nur seinen Feind, welches aber bendes denen Dankigern nicht angenehm seyn konnte. Indessen liessen sich die Russen, ehe man sichs versahe, schon zu Prust, ein Dorff eine Meile von Dankig, sehen, von dar sie immer naher kamen, bis sie den 20. Febr. Abends gegen 7. Uhr gar in Langefuhrt 1 Stunde von der Stadt einrückten.

Dieses ersuhr man sowol durch das Lermen derer Trommeln in denen Aussen-Wercken und Vorstädten. als auch durch das beständige Abfeuren derer Canonen ben dem Olivischen Thore, welches Langefuhrt gegen über lieget, und von da man die ganke Nacht durch Leucht= und Keuer-Rugeln nach die Russen warst, um zu obser-

viren, was sie vornehmen würden.

Es war ein groffes Bluck oder Ungluck vor die Stadt, daß dieses Jahr gar kein Winter, und folglich die Stadt-Gräben und andere Gewässer nicht zufroren, dergleichen die Leute ben Menschen-Gedencken sich nicht erinnern funnten, sonsten die Stadt gar bald Pater peccavi wurde haben anstimmen mussen.

Die Bestürzung, welche man ben diesem ersten Lermit 8. Jahuen men unter denen Leuten sand, war nicht eine von demen auf.

geringsten. Denn es kan nicht geleugnet werden, daß damals die Aussen. Wercke noch lange nicht in dem Defensions-Stande waren, als sie jetzo senn, und man kan nicht sagen, was hätte geschehen können, wenn die Aussen selbige sogleich attaquiret hätten, woserne sie nicht von so langen Marchiren auf schlechten Wegen wären so abgemattet gewesen. Sobald man die Russen nahe an die Stadt wuste, so wurden täglich 50. Mann Cavallerie auf die Berge vor die Aussen. Wercke als Feld. Posten commandiret, und die Bürger zogen nunmehro täglich mit 8. Kahnen auf.

Mit furgen, die Russen waren nunmehro würcklich Coladion fom da, und lieffen sich des folgenden Tages, als am Sonne men auf dentag, auf dem Stolkenberge sehen, dahin der herr Gene-Swiftenberg ral en Cheff v. Lascy mit ein paar 100. Cosacten recognosciren ritte, um die Lage der Stadt recht zu besehen. Weil dieses unter der Mittags-Predigt geschahe, so machte es nicht einen fleinen Rumor in der Stadt, indem das sehr vorwizige Wolck, welches in grosser Menge auf den benannten Berg gegangen war, um von dar seine neu angefommene, wiewol unangenehme Bafte, in der Wet te zu betrachten, hauffenweise den Berg berab flohe, und der Stadt zueilete; ungeachtet der herr General Lascy thnen freundlich zurieff, sich vor nichts zu fürchten; daben gleichwol ein Cosacke von der am Accis-Hause stehenden Wache todtgeschossen, ein paar Dankiger Soldaten aber davor gefangen weggeführet worden. Das soge nannte Majoren-Thor, durch welches die Passage von dem Stolkenberge gehet, ward enligst geschlossen, und die drauf

draussen sich befindende Lente mußten anug Unast ausstehen, bis man sie nach und nach in die Stadt liesse.

Hierauf ward nun das Flüchten nach der Stadt aus denen Vorstädten und von denen um Dankig herum lie genden Landhäusern unbeschreiblich, und man funnte sich nicht gnugfam verwundern, wie es möglich ware, daß man das geflüchtete Buth alles in der Stadt bergen fonne.

Unterdessen gaben die Burger fleißig auf die Kremden achtung, und beobachteten ihre Discourse, woraus fie schlieffen wollten, wem sie zu trauen hatten, oder nicht; da sich aber etliche einigemal vergingen, und ein Miss trauen auf Unschuldige, ja so gar Leute von Condition warffen, und den Stanislaischen Hof dahin vermochten, daß selbige arretiret wurden, so befand ein Magistrat vor Edia wegen nothig, dieserwegen eine Berordnung ausblasen und an. falschen Ange, schlagen zu lassen. Siehe im Anhange Num. 16. C.

Ein Dankiger Stadt-Soldaten-Commando war fo glucklich, daß es denen Ruffen etliche Karren frisch gebaden Brod wegnahm, welches fie auf dem Stolkenberg hatten backen lassen, weswegen sich die Cosacken an die nächsten Säuser vor der Stadt machten, und da alles wegplunderten, auch so verwegen vor denen Aussenwerden herum flanquirten, daß unterschiedliche von densels

ben mit Canon-Rugeln erschoffen wurden.

Der Herr General Lascy wollte denen Herren Dans sigern den Brod-Korb etwas hoher hengen, dahero er vielleicht auf Angeben der armen Stadt Feinde das ihr so nünlich als nothige Wasser die Rotaune, abschnitte, so Rotaune wird daß zu größten Schaden der unglücklichen Stadt die ein; abseschnitten Bige und groffe Diuble, welche 18. Gange hat, und wie vorgegeben wird, ftundlich einen Ducaten einbringet, und

leumden.

Die von diesem Wasser getrieben wird, stille stehen muste. Da nun die Stadt fast allein von dieser Mühle ihr Mehl haben fan, und sich viele und die allermeisten Leute, das mit im Vorans zu proviantiren nicht Rath schaffen konnen, weil die Vornehmsten mit ihrem Vorrath, den sie sich wol auf etliche Jahre mahlen lassen, die Præference batten, auch sonst fein Mehl-Magazin in der Stadt war, ungeachtet man wol auf 10. Jahr Vorrath an Korn liegen hatte: so verursachte dieses ein ziemliches lamentiren, und man muste sich nach und nach bequemen, geschroten Brod zu speisen, welches sehr Stroh-und Kornerreich war, besonders das, so vor die arme Leute gebacken wurde, daß sie es faum geniessen funnten, jedoch da der Hunger endlich alles hinein trieb, danckete man noch Bott, daß man dergleichen nur haben funnte.

Das weisse oder sogenannte Es: Brod ward auch bald ziemlich rar, und das Weigene oder die Semmel wurden jähling so theuer, daß ein Hungriger ohne Be-

dencken vor 2. Fl. aufessen funnte.

Es schlug auch alles nach und nach auf, und blies be währender gangen Belagerung und Bombardirung nichts in seinem ordinairen Preif, als das Bier, da man denn dieserwegen alles Butes denen Bierbrauern nach= zusagen hat, weil sie nicht so interessiret als die Becker, Fleischer und Brandtewein-Brenner waren, als die von

der Gelegenheit zu profitiren wusten.

Tempel Bur, nommen.

Rurg darauf nahmen die Ruffen auch der Stadt das gen Baffer ger Tempel Burger Baffer, und stachen den dafelbigen groß sen Teich aus, dahero das Wasser mit Gewalt auf Reugarten stürgte, und so viel Fische mit dahin schwemmete, daßsie die Leute mit Sanden fangen funnten.

hf

as

110

sie

ce

t'/

ie= 11,

0=

L'=

9

di

th

el

Ca

11

)=

ľ,

11

Subject of

Da nun der Herr General v. Lascy mit allem Ernst, der General Lasstadt sich zu nahen suchte, schlug er sein Haupt-Quartier in eis ey Quartier nem Dorffe Weslincke hernach in Prust auf, ließ auch an alle zu Weslincke Schulzen der umliegenden Dorfschaften einen Befehl unter dem 16. Febr. ergehen (a) das jeder den 22. darauf sich stellen solte, wosselbst er mit ihnen accordirte, was jeder Dorfschaftliche Gemeisne ihm und seiner Armée an Provision liefern solten, so auch allezeit richtig geschehen.

Indessen commandirte er seine getreue Untergebene bis St. Albrecht einem Missionarien-Rloster, wosehst sie sich auch mit vielen Spanischen Reuter, auch etlichen kleinen Feld-Stücken in gewassneter Sicherheit stellten.

Die Rußischen Gesellschaffter die Cosacken schwärmeten indessen Tag und Nacht, immer näher denen Danziger Vorposten zu kommen, welche aber allezeit in gutem Wiederstaude sich sinden liessen, das die Cosacken jederzeit den kürzern ziehen musten, denn ein Danziger Soldat hatte mehr Courage zu fechten als ben

Nunwird zur Subsistentz der Armeé erfordert, alsobald für Leute und Pferde das nothige-an Proviant und Fourage anzuschaffen. Solte man sich aber dessen weigern, mithin sich seindlich erzeigen, so können alle diesenige, welche auf dieses in guter Intention abgelassenes Universal nicht reslectiven, es sich selbst zuschreiben, wann mit denselben, als Feinden, wird mussen versahren werden. Dahero alle Schulzen des Danziger Werders sich auf den 22. dieses Februarii im General-Staabs-Quartier zumelden haben. Sygn. im General-Staabs-Quartier Weslinck den 16. Febr. 1734.

<sup>(</sup>a) Ich Petrus von Lascy, Ihro Rußischen Mas. betrauter General en Schess, Guoverneur über Liestand, des Alexandri Newski Ordens Ritter. Gebe hiermit denen sämtlichen Einwohnern der Danziger Territorii zu vernehmen, welcher Gestalt ich mit der unter meinem commando-habenden Armée in keiner andern Absicht hier angelanget, als Ihro Rußischen Maj. meiner Allerg. Souverainin, Feinde aufzusuchen, die Einwohner daselbst volltommen versichernd, daß sie in ihren Häusern sicher wohnen können.

gen.

ben 100. Colacken zu einer Gegenwehr nicht anzutreffen war. Eben zu felbiger Zeit geschahe es, daß einer von benen tapfferen Schiedliker Cosackischen Helben, sich auf dem Nonnen = Acker von denen Jungens neh- Schiedlitigen Jungens mit sener volligen kriegerischen Wehr und men einen Co. Waffen auf seinem Pferde umringet, gefangen, und nach der facken gefan- Stadt unter groffem Gefchren von felbigen bringen ließ.

> Es ward an den Auffen und innern-Wercken ber Stadt Tag und Nacht gearbeitet, und in solchen Stand gesetget, so daß der Feind mit seiner gangen Macht und vieler Benhulffe nichts ausgerichtet, fo ferne er das grobe Geschüße nicht erhalten.

Martius

Da sich nun die Russen gefallen liessen in der Schelle-Mühle. eine Viertelstunde von der Stadt Quartier zu machen, um daselbst ihr Getrände mablen zu lassen, ward der Capitain Schmehling mit 60. Mann von der Stadt babin commandiret, selbige gu ruiniren, welcher auch so glücklich war, daß er es nicht allein ins Werck richtete, einige von den Reindlichen auf den Plat blieben , die andern die Flucht ergriffen , Er aber nebst seinem Commando vieles Vieh falvirte, fo einem Burger in ber Stadt geborete.

Daß man nun den Feind auch entfernet begrüffen mochte, Dred : Berg fo lieft ein G. Magistrat , von den fo genandten Dreck-Berg , ananjeto Cava- jeto der Cavalier-Berg genant, die Spipe welche fehr boch worlier-Berg ge- den, abtragen, und vielerlen grobes Geschüse darauf pflangen, naunt. durch welches man den Feind bis hinter nach Langfohr beschiefsen konte.

Die unterschiedene Vortheile so die Stadt bishero über die Ruffen gehabt, und daß man beständig unter die Cosacken wenn sich selbige sehen lieffen, canonirte, machte die Leute so st= Stadt : Lieu- cher, daß fich auch ein Stadt-Lieutenant (Woycke) von feiner tenant gebet Poft, (Die fo genannte Schlapcke) magte, und mit einen feinem guten Freunde und 2, Mosquetiers nach alt Emaus, einem Wirthsbans.

von feiner

haus, über tausend Schritte von seiner Post gienge, daselbst post Bier Bier auszukosten, welches ihm aber so übel bekam, daß er auskosten. nebst seiner Gesellschafft und dem Wirth von einer Partie Cosacken überfallen und weggeschleppet wurden, der Wirth aber wurde nach dreven Tagen durch Vorbitte des hollandischen Residenten wieder befreyet.

Aber eine andere Fatalitée hatte der Stadt-Trompeter, da Stadt Trom er sonsten in diftern Verrichtung des Magistrats an den Comman-peter wird in direnden Rußis. Hrn. Gen. en Scheff Lascy war geschiest worden, Arrest behalfich das letztemahl ereignete, daß als dieser mit dem Herrn Geten. neral vor Langesohr redete, einige Canonen von der Stadt probieret worden, welches ihm harte vorben passirte, darüber er heftig entrüstet stunde, zum gratial aber den armen Trompeter ben sich behielt, in arrest legen und schliessen liesse.

Unterdessen wolte der K. Stanislaus ben diesen Krieges-K. Stanislai Läuften GOttes nicht vergessen, und ließ in denen Catholischen Bug-Tage. Kirchen einen ztägigen Buß-Beth-und Fast-Tag abermahls halten, dahin er selbst alle Tage 2. mahl fuhr, und durch dieses Christl. Bezeigen die Liebe unter denen Leuten gegen sich um ein grosses vermehrte, es wurden auch von der Catholischen Geist-lichteit besondere Gebethe dießfalls verfertiget. Siehe im Anshange No. XXVII. XXVIII.

Wie dann ben denen Lutheraner und Reformirten gleichfals bereits den 9. Febr. ein besonderer Buß-und Beth-Tag ist gehalten worden.

Weil die Cosacken sich so gar auf die andere Seite der Stadt, wo das Land unter Wasser gesetzet war, wageten, und sich in einem Dorff Reichenbach fest setzen wolten, ward ein Lieutenant mit 60. Mann commandiret selbige zu verjagen, der aber das Hauf, darinnen sie sich in ziemlicher Anzahl aufhielten, verpallisadiret fande.

fande, daß er ohne Benhulffe der Canonen ihnen nicht benkommen tonte, indem fie von den Boden herunter feureten, er fich mit Berluft 1. Sergeanten und 5. Gemeine reteriren mufte.

schlecht ver= halten.

Diesen Verluft aber zu rachen , wurde des andern Tages Stadt-Major der Stadt Vice-Major Trenckius, nebst 2 Capitainen und 350. Mann ben Abendzeit nach Rickforth ins Werder commandiret. die Feinde des Nachts anzufallen. Deffelbigen Hershaftiakeit a. ber erwiese fich schon eine halbe Meile von obgedachten Orte. indem er die mit sich habenden Canonen logbrennen ließ, die Reinde aus dem Schlaffe zu ermuntern, damit fie fich in ber Zeit des Anmarches in guter Positur segen konten, den tapffern Selden ehe er Lufft schöpffen wurde zu empfangen. Der Major nun folches merckend, aber nicht wissende den Angriff zu machen, aab lieber in aller Enl das Commando Nechtsum, nach der Stadt au, über welches Unternehmen der Capitain v. Blixenfeld, ein tapfferer Schwede mit einiger Mannschafft erhipet worden, viele Cosacken erschossen, der gute Capitain aber durch eine Canonen-Rugel seinen Urm verlohr, auch einige Gemeine auf dem Blase blieben. Tapfferer aber hielte sich der in der Ohre auf Commando febende Lieutenant von der Stadt-Guarnison , Scheffer , melcher beordert, den ben der guten Herberge aufgeworffenen Reindlichen Graben, und beren darinn liegende Ruffen zu attaquiren. Welches auch den 16. Martii fruh Morgens um 3. Uhr mit 20. Gemeinen, und 10. Frey-Schupen glucklich vollzogen wurde, daß also ben dieser Action Niemand mehr als ein einziger Fren-Schut ben Ladung seines Gewehrs von einer Canonen-Rugel erschoffen wurde, dargegen aber die Feindlichen den Plat raumen muften und nebst vielen ein guter Angischer Officier geblieben.

> Mittler Zeit, da die Dansiger und Ruffen fich durch vielerlen Scharmußel mit einander bekant machten, und E. Magist der Stadt mithem Rugisch-command, Gen, en Cheff Lascy, Briefe wechselten.

worinnen der lettere die Annehmung des Königs Augusti und sich ihm zu unterwerffen von der Stadt verlangte; der erstere aber wegen der geschehenen Unnehmung des Stanislai und dessen Begenwart die Unmöglichkeit vorschüßte, sande sich unvermuthet Ihro Excellenz, der General-Kelde Rußis. General-Feld-Marchall, Herr Graf v. Münnich, Münnich unter den Namen eines Majors, und mit einer fleinen tommtak. Preußischen Escorde per Posta in dem Rußy. Lager ein, welches ben denen Statisten eine nicht geringe Verwunde rung verursachte, denn ob es schon hiesse, daß er nur Dantig vorben und ins Bad gehen würde, so glaubten es doch die Klügsten nicht, sondern bildeten sich dassenige ein, was hernach würcklich erfolate. Dann sie kunnten leicht schliessen, daß, da Jhro Majeståt, die Rußis. Kanserin, ihren General Feld-Marchall vor die Stadt schiefte, es ihr ein Ernst sene, die Stadt nach ihren Sinn zu bewegen, folglich daß es ben dieser Rußis. Armee, welche man 8000. gehalten, nicht würde verbleiben, auch die bis dato ihnen ermangelnde Artillerie und Ammunition unsehlbar nebst einem wichtigen Securs ihme auf dem Fusse nachfolgen wurde.

Jedoch benahm es der Stadt den Muth nicht. Denn die obwol falsche und von der Französischen Partie Pohlen sollen ausgesprengte Nachrichten einer von denen Pohlen über die Cachien die Sachsen erhaltenen vollkommenen Victorie, daben ben, über 8000. Sachsen, und worunter vornemlich Ihro Durchl, der Berkog von Sachsen-Weissenfels, der Berr General Bauditz und der Chevalier von Sachsen sich befanden, auf dem Plane geblieben waren, die gleichwol noch alle lebend senn; die abermaligen ungegründeten Briefe von der ankommenden Franzosif. Flotte, und die Französische bisherige Moderation des Herrn Generals Lascy, als sommen.

wor:

worans dessen Unvermögen der Stadt Schaden zu thun geschlossen wurde, gab die beste Hoffnung, daß die Russen je eher je lieber ihren Weg wieder dahin nehmen wür den, wo sie hergekommen waren. Daß sie sich aber hier= innen gar sehr betrogen, ersuhren sie deutlich, als der Rußis. Herr General-Feld-Marchall, Graf v. Münnich, durch einen General-Adjutanten von der Stadt die Thor-Schlüssel fordern ließ, welche sie ihn durch Deputirte in sein Haupt-Quartier, so er in Prust, eine Meile von der Stadt, genommen, übersenden sollten, wie er denn eines von denen schärffesten Manifesten in die Stadt schiefte, wie im Anhange sub No. 17. zu lesen.

Ruft sches Manifest

Berg.

Aber eben diefes Manifest, weil es fehr harte Expresfiones in sich führete, machte die Bürger weit verhärtes ter als sie waren; also daß sie auch eine abschlägige Unt

wort zurück schickten.

Hierauf ließ der Gr. General-Reld-Marschall, Graf Schange auf v. Münnich, gleich den andern Tag eine Schange auf dem dem Bickanen Bickanen, Berge (welcher dem Hagele Berge gegen über lieget) aufwerffen, selbige mit Spanischen Reutern und Graben befestigen, und mit ein paar Canonen befe-Ben. Die Ruffen brachten selbige auch in furper Zeit zu Stande, ungeachtet die Dankiger beständig vom Sagelsund Bischoffs Berge auf die Rufischen Arbeiter canonirten und bombardirten, auch wie erzehlet wurde, uns terschiedliche Bauren erfchoffen, als welche von denen Ruf fen gezwungen worden, in der Schange zu arbeiten, wiewol auch die allermeisten Rugeln in die davor liegende Hügel fuhren.

Stanislaus fähret auf den Pagels Berg.

Aller feindlichen Zurüftung auf dem Zickanen Berge ungeachtet, fuhr doch der Stanislaus auf den Hageles Berg, und besahe so wohl seiner eigenen Leute Arbeit, als audi

auch durch Perspective das neue Rusische Werchund mard von seinen samtlichen in Dankig sich befindenden Senacoren Frankosischen Cavalieren begleitet. Aber der Rußische Derr General-Reld, Marschall Graf von Munnich, suchte nunmehro mit Ernst, das an seine Großmächtigste Monarchin gethanes Versprechen zu erfüllen, die Stadt Dans Big unter dero Geborsam zu bringen. Beorderte also den 19. Martii des Abends 5000. Mann so ben Nachtzeit das Dorff Ohra, als eine Vorstadt einzunehmen, von solchen Ruffen wegmurden 3000. Mann commandiret die Fronte zu attaqui- genommen. ren und 2000. Mann so von der andern Seite, durch das Jesuiter Eloster \* einfallen solten, der damabls in der Ohra commandirende verstandige Obrist, Lieut, Mazeppa, nebst zwen andern Officiern wurden ben dem patroliren bereits Glock 11. Uhr gewahr den Anmarch der Ruffen, setten sich nebst andern alsbald in guter Positur, wohle merckende daß es ihnen gelten werde, es daurete nicht lange, so sabe man einige Wind, Mühlen in der Sobe brennen so der Feind wegen vorhabender Arbeit, Licht zu haben angezündet, das auswärtige Commando und Vorposten hatten den ersten Angriff, ein jeder wehrete sich seiner Saut, bis sie sich genothiget sahen zu ihren Camerace in der Ohre zu receriren. DerAnfall derer Ruffen war ftarck, die Defension

1

r 8

-

2= t=

if

11

r

11 Ç.-

il

80 )-10

1

C=

de

Ta:

8:

18

ch

Diese sonft aller Orten besonders zur Unrube , ja in Rrieges-Laufften febr behülfliche Leute, thaten auch hierinnen durch ihre liftige Vorschläge, dem ihnen verhaßten größen Hauffen in der Noht ein Freundschaft stück zu er= weisen, indem sie vorhero einige Aussen in ihr Closter practiciret, heimlich verborgen, so hernach den andern Russen den Weg weisen mussen, (sonsten der Einfall so leicht nicht geschehen konnen) vor welches diese nicht löbliche Societæt jum gratial, Schut von denen Ruffen erhalten, bas gante Palais wurde von folchen Feinden mit Erde ausgefüllet, darmit weder Rugeln noch Bomben ihnen schaden konten, welch enach dieser offenbahren Verratheren die Dantiger ihnen zuschickten, aber weit besser ware es vielleicht gewesen, wan solches Rest benzeiten ware abgebrandt, und bas unnuge Geschmeiß verjaget worden.

weithärter, durch welches der Zeind ben nahe weichen mussen, wann nicht alsobald 2000. Russen, so durch das Jesuiter Closter, von hinten darzu gestossen\* ihren Brüdern von forne wären zu Hilfe gekomen, welche doch auch von eine, an der Kowaltis. Brücke stehende Schwedische Officier-habend. Commando auf das allerbeste empfangen u. nach hintenzu begleitet worden, diese nebst denen andern Danzigern, in der Ohra hielten sich von allen Seiten als brave Soldaten, ob schon gleich Ansangs die ihnen zugesellte Mannschafft der Eron-Guarde, als furchtsame Pohlen gesiohen, und sie allein streiten mussen, bis sich endlich die Uebrigen, nach Mangel der Municion resolvirten mit dem Panquinet auf der Flinten, den Degen in der Faust durchzuschlagen, um unter der Stadt Canonen zu gelangen, darben sie 4. Canonen und einige Falconetten salvirten, 4. eiserne aber, hatte der Feind erbeutet, darunter die größte, ein Canonier vernagelt sich aber selbsten, mit dem Pulver-Magazin in die Lusst gesprenget.

Alber ein grosses Gewichte hatten die Danziger ben dieser Attaque gehabt, wen Lieut. Bendt mit seinem Commando, ohnweit der Ohraftehend, wäre zu Hülfe gekomen, welcher aber lieber in aller Stille und Behändigkeit mit den Seinigen nach dem Stadt-Thor gesellet. Doch hatte er noch einen guten Gesellschafter, an Hauptmann Sievert (bende von der Stadt-Guarnison) welcher noch mit einem weit grösseren Commando nahe an der Jesuiter Lirche gestanden, sich aber nicht unternehmen wolte, einen auch nöthigen Schuß zu thun, sa diesenigen daselbst versammleten Schottländischen Einwohner, so sich dem Feinde wiedersen wolten, drauet er vielmehr darnieder zu stossen sich seinem Commando von tausend Mann im Petershagischen Thore stunde, welcher vor Freuden sast toll werden mögen, das das Thore nicht solte geöffnet werden, damit er mit den Seinigen dem Feinde im

<sup>\*\*</sup> Di zwar die Vorsorge derer Dantiger im Schottland längst dem Redaunen-Flusse alle Brücken weggenommen, so wusten sie doch ohne diese meissterlich durch zu kommen, nachdem solche durch den Jesuiter Garten anmarchivet, sprungen sie in größter Eyl in das Wasser die unter die Arme das Gewehr im Munde, doch kostete diese Passage, denen Russen vieles Volck, indem nicht allein die Dantiger, sondern auch die Schottländischen Einwohner, und die darinnen sich aufhaltende Frey-Schüsen, im herauf klettern des Dammes kapsser willkommen gaben.

Rucken fallen konte, welcher auch in der That den volligen Entfat wurde behauptet haben.

Es blieben zwar die Russen Meister von diesem Platz, vermisseten aber über 1500. Mann, worunter besonders der Obriste von Hanemann und 11. Staabs-Officier geblieben waren. Welcher Erstere als ein Schwieger-Sohn des Herrn General en

Cheff Lascy an ihrer Seite fehr betauert wurde.

6

1=

1=

2-

ft

in

t=

lt

re

h-

lle

e=

nn

em

en,

zu

1)=

16=

enn

nit

ore

or

im

Rú=

311-

nei=

a11=

rme

eles

chen cauf

Die Danziger dargegen hatten nicht mehr als 90. Mann todt und 40. blesirte, darunter beklagenswürdig der so wackere Guarnison-Lieutenant Gellentin, welcher nach der Attaque in wenig Stunden, von 14. Bleffuren in der Ohra feinen Geift aufgabe, über welchen Leichnam die Zeinde victorisirten, nicht nur allein entblogten, sondern auch jeder Gemeiner mit einem Stiche feinen Ritter-Muht fühlte, ehe er zur Erden fonte gebracht werden, nebst diesen war unter denen hart blesirten, der Capitain Barfus und Fresinet als auch Lieutenant Scheffer, welche sich alle wohl gehalten, davon die erften Bende, in der Stadt nach einiger Zeit gestorben, der lettere aber ben seiner Genesung von der Stadt zum Capitain erhoben, welcher auch wegen seines guten Berhalten von J.R.M. Stanislao 100. Ducaten zum Gratial empfangen, dargegen aber seine 2. muntere Sohne von 12 und 14 Jahren ben der Attaque verlohren, so der Gr. Gen von Münnich in seine Vorsorge genomen, Nach dieser Ohraischen Einnahme, hielten die Russen und Colacken gemeinschaftlich haus, als gute Wirthe, lieffen in keiner Wohnung etwas liegen, so sie fanden, sondern machten sich alles eigen, auch solcher Gestalt, daß wer von den Einwohnern noch etwas gutes am Leibe hatte, willigst hergabe, nur das Leben zu erhalten, in Summa es gieng erharmlich zu, daß viele unschuldtge Menschen Guth und Blut, Ehre und Leben darben verlohren, nach dem aber der Krieges-Enffer vorben, wurde diefer Plaggum General-Staabs-Quartier gemacht, darinnen nach dero Befehl, jedermann Gehorsam leisten muste, endlich wurde auch der Gottesdienst wie sonsten wieder gehalten, da besonders gedencken muß, daß der dasige Schulmeister, die gange Zeit in einem hald-conditionirten Schlaff-Rock seine Rirchen-Dienste verrichten muste, weilen die fremde Gaste, ihm nichts mehr übrig gelaffen, doch davor hatte er das Vergnügen, daß so offt ihn ein Ruffe erblickte, lich fich vor ihm zur Erde neiget , und mit Ereus schlagen verehrte.

(welches gewöhnlich vor ihren Papen geschiehet.)

Zu gleicher Zeit wurden die Russen auch Meister von der Schiedlis, E. Magistrat ließ gleich die nahe an denen Stadt-Wällen gelegene Häuser abbrechen, die Russen folgten solchen mit Brennen fleißig nach, das man also in kurzer Zeit diese grosse

und schone Borftadt vollig in der Afchen geleget jabe.

Allein dero Ruffen auffrichtigen Mit-Bruder, die Cofacken, waren aller Orten indeffen die Auffmercksamsten , lieffen ihren rauberischen Augen nichts entwischen, übeten die graufamften Ruchlossafeiten an denen armen verlaffenen gand-Leuten, fo fich ihrer Gewalt nicht wiedersegen konten, auf das allerargste aus, waren fie zwar Meister geworden, auch daß allerverborgneste zu erhaschen, fo schoneten fie doch nicht, die armen unschuldigen Denschen groß und flein, nackend auszuziehn, ja gar auf morderische Art um ibre Gefundheit und Leben zu beingen, die bedrangten Leute nahmen zwar, wegen ihrer bereits gegebenen Contributiones an die Generalitat und derer hoben Officiers auch hierinnen durch wehmuthige Vorstellung ihre Zuflucht, allein die troffliche Untwort wurde ihnen, fie hatten ju folchem Verfahren feine Ordre gegeben , ja wenn fie die Thater aufbringen tonten , folten felbige por ihren Augen die harteften Straffen empfinden, allein es blieb ben denen Rechten, fein Dieb fan gehencet werden, man habe ibm dann zuvor in Sanden.

Das Rauben, Brennen und Morden, wurde nach Lange der Zeit immer gröffer, daß auch so gar die Gottes-Häuser nicht in Ruhe blieben, sondern viele geschändet, ja einige gänglich ruiniret und in die Asche geleget worden, zwar hätten auch die meissten and-Leute ihre Güter ja sich seibst ben zeiten in Sicherheit bringen können, wann nicht allzumahl solche Leichtgläubigkeit ben den Gemüthern Platz gefunden, daß die Russen als Freunde kämen, und vor ihr Geld leben würden, so aber lepder! gang anders

fich befunden.

Stadt Obrisser Her Harang kommet an.

In der Stadt, aber kam der neue vor die Guarnison verschriebene Stadt-Obriste, Mr. Harang an, der so gleich der Stadt schwur, und selbiger durch seinen erworbenen Ruhm viel gute Dienste hoffen ließ.

शाह

Alls nun die Ohra also, nebst dem meisten Theil vom Schottland, in Rußischen handen war, so flüchtete vole lends alles, was nur friechen funnte, in die Stadt, ben welther Gelegenheit mehr als 10000. Bettelleute, darunter Bettler in die viel gottloses Sesinde, die bedrängten Einwohner Stadt gelaf. der Stadt vermehreten, und bernach denenselben manche Incommodité und Theurung verursachten.

n

n

6

n

n

3

Hierauf sprachen die Ruffen der Stadt am 21. Martii, als an einem Sonntage, mit fleinen Bomben oder Rleine Bom. groffen Granaten, wie man sie nennen soll, welche aus ben in die Hanbigen pflegen geschoffen zu werden, zu. Die erfte, fo Abende um 5. Uhr in die Stadt geflogen fam, nahm einem unschuldigen Kinde von 1½ Jahr, so eine Magd auf dem Urme trug und damit am Fenffer ftunde, das Alermgen bis an das Gelencke weg. Db nun dieses schon der Magd, als die es zugleich blessirte, und der gangen Nach= barschafft ein grosses Schrecken verursachte, so kan man sich doch daben nicht gnugsam verwundern, daß dieses Kind weder zu selviger Zeit, noch ben dem Verbinden, noch hernachmale über seine Schmergen geweinet, oder geschryen, folglich es davon gar keine Empfindung gehabt; im Begentheil ist es beständig ben seinem auf-

wesen. Dergleichen Schwermer thaten diesen Abend noch unterschiedenen Schaden, und man wollte vor gewiß wissen, daß die Russen von diesen Granaten 72. in dem Kloster zu Oliva gefunden, dahero die Franzosis. Partie die erschrockenen Leute, die dergleichen ungewohnet waren, trosteten, daß die Russen bald damit wurden nachlassen mussen; jedoch man zweisfelt, ob diese Nachricht gewiß gewesen, weilen die 72. Stück gar lange daureten, Stadt ano-

geweckten Wesen geblieben, wie es von Natur vorher ge-

auch

auch von dar an das Canoniren nach der Stadt angienge, wiewol die Russen einige Zeit die Rugeln nur nach
denen Bergen schickten. Die großen Granaten, deren eis
nige gantz gefunden worden, haben 15. auch 18. Pfund
gewogen.

60. Schwer den kommen ag.

Unterdessen entstund in der Stadt einige Freude, weil sich ein neuer Transport Schweden einfand, der aber sehr klein, und nur in 60. Mann bestunde. Zugleich vermennte man, daß durch eine 130 pfündige Bombe, so die Danziger von dem Hagelsberg in der Russen Zikanier-Schanze geschmissen, selbige meistens ruiniret sen, so sich aber ganz anders zeigete; weil sie doch bald darzauf eben so starch daraus canonirten, wie vorher.

Die Russen wollten gleichwol eine andere Schanze im Vorrath haben, dahero sie eine hinter dem Jesuiter= Kloster ansingen aufzuwersten, selbige auch in Stand brachten, ohne sich an das starcke Canoniren aus der Stadt

zu fehren.

Grand-Schange wege genommen.

Hefriter:

Schanke.

Un dieser neuen Schanze hatten sie nicht genug, sondern nahmen auch denen Danzigern die sogenannte Grand Schanze weg, die gleich neben der Ziekanienschanze, als der ihrigen, lieget, und von dar sie in gerader Linie nach den Königlichen Häusern auf dem langen Marcht seuren kunnten. Die Danziger verlohren daben abermals einen Lieutenant, Namens Goldman, von der Guarde und esliche Gemeinen.

Allso breiteten sich die Russen nicht alleine auf dieser Seite aus, sondern es nahm auch in der Nacht vom 23. bis 24sten Martii der Rusische Major Rothe mit etlichen 100. Dragounern und Cosacten das sogenannte Haupt oder Hesst weg, welches an der Weichsel lieget, und die Communication mit derselben und der Stadt versichert.

Die

Hefft wird weggenomen.

Die Dankiger verliessen solches willig, da sie weder Dannschafft und Ammunition gnugsam hatten, sich zu wehren, noch dieses Haupt in keinem Defensions-Stande war. Bu gleicher Zeit hatten die Russen von der gangen Niederung Possess genommen, und sich langst der Weichsel eingeschlossen. postiret, daß der Stadt also auch die Zufahrt an Victualien abgeschnitten, und selbige nunmehro vollig einge-

schlossen ward.

d

10

D

t

0

1-

0,

ľs

se

1:=

D

DÉ

te

11=

es

11

ch)

er

ev

3+

11

UÉ

ic

t.

lie

Die Posten höreten zu gleicher Zeit auf, und der Hr. Gen. Feld-Marchall, Graf Münnich, schiefte nur noch zum lettenmal diejenige Briefe in die Stadt, so Ihro Durchl. der Herkögin von Churland gehöreten, wiewol auch noch ein Paquet an andere so vornehme als auch Magistratsund Handels-Personen befindliche Briefe mit ankamen welche jedoch blosse Couverte waren, darinnen des Herrn Keld-Marchalls Manifest geleget war. Der darinnen acwesene Innhalt von denen Correspondenten aber war in der Ohra mit Fleiß vergessen worden, welches Ihro Excellence darum thaten, weil sie nicht unrecht zweiffelten, ob E. Magistrat dieses schon vorher an ihn übersandte Manifest der Stadt würde öffentlich fund gethan haben, daß also durch diese Gelegenheit solches wenigstens etwas mehr unter die Leute kommen konnte. Der Herr General-Feld-Marchall, Graf v. Münnich, prætendirte zwar auch von der Stadt, daß, wie ben Belagerungen gebräuchlich, das Lauten und Glockenspiel möchte inne Glocken sollen halten; allein es wurde gleichwol damit continuiret, weil man es nicht wohl entbehren funnte.

Wosten gehem

Die Herren Aussen mochten wohl gerne wissen wol len, wie sich die Stadt anliesse, wenn sie etwas zu befürch, ten håtten, dahero sie einen Deserteur dahin schickten, der dem Stanislao und dem Magistrat ben dem Verhör vor gewiß

Ctrob : Cocarden.

warten.

ne und Gpi:

tal ben 210

wird abge.

brannt.

gewiß weiß machte, daß jeine Cameraden in der Nacht vom 24. Martii an etlichen Orten Sturm lauffen wurden. Also ward altes, was Soldaten hieß, in die Aussenwercke commandiret, und blieb davon nichts in der Stadt, als ein Commando in dem hohen Thor, und ben dem Stanislao. Von diesem Augenblick an paradirten die Soldaten mit Stroh-Coquarden auf denen Suten, damit man fe-Auffalt einen hen konnte, vor wem sie stritten. Die Burger aber und Gium ju er sunge Mannschafft wurden um 8. Uhr auf ihren Lerms Plagen zu erscheinen gefodert, welche legtere jedoch zur Beit nicht kamen, weil ihr Reglement noch nicht eingerich tet. Por denen Häusern wurden befohlner massen Latera nen herausgestecket, und in Summa alle möglichste Unstals ten getroffen, ihre vermuthete Bafte zu bewilltommen, daß es also an nichts fehlete, als an denenselbigen, indem sie vor dißmal aussenblieben. Ob sie es gar nicht in Willens gehabt zu kommen, oder ob sie durch die aegebes ne Marque, daß alles in der Stadt allard sen, davon ab. gehalten worden? fan man nicht wiffen, wie man denn vor gewiß will, in der Stadt eine Raquete haben sehen aufsteigen. Biegel, Ccheu,

Unterdessen brannten selbige Nacht die Cosacken die Biegel-Scheune, eine Scheune an dem Wirthshause ben Gotts Engel, dem AllBOttes-Engel vor dem Olivischen Thor ohnweit Langefuhrt, ab, die Kirche verschoneten sie zivar mit dem Brande, jedoch hatten die heillosen Buben die Glos efe daraus genommen, und das Uhrwerek gang verdor ben, weil sie alles Meßing und Eisenwerck davon geschlas gen, und hernach verkaufft. Wie denn der herr Starost v. Weiher, ale er von Langefuhrt selbst diesen Raub-Boz geln, die eine Glocke vor 1. Rubel abgekaufft, um sie nach geendigtem Krieg dieser sehr ruinirten Kirche wieder zu

ichen=

schencken, in welcher sowol das Altar, Orgel, Tauffstein, Bestühlen und Gotteskasten ganglich ruinivet; ja diese schöne Kirche zum Pferde Stall gemacht wurde.

Da num die Bürger einmal des Nachts zu Walle gewesen, so hielten sie von solcher Zeit an beständig des Barger, Pf-Nachts ein Piquet von 8. Fahnen, welche angewissen Dr. quet gehet an

ten in der Stadt stunden.

Und da sich einige ben dem Truncke verlauten lassen, daß, wenn es ihnen ein Magistrat nur erlauben wollte, so wollten sie einen Ausfall thun, und denen Russen arossen Schaden verursachen, so ließ hierauf der Magistrat offent lich ausrusten, daß, wer Lust hatte als Volontair der Stadt zu dienen, sich ben einem gewissen Raths Geren Volontairs, melden sollte, wie aus der No. 18. im Anhange noch zu sehen.

Unter denen Canon-Rugeln, so von denen Rußis. Schangen in die Stadt spazieret kamen, fanden sich schon 20. pffindige, die, ob sie schon zur Zeit nur auf der Langen Gaffe benm hohen Thor herum, und in der Alt-Stadt und in den Wall fielen, waren denen Einwohnern frenlich nicht so angenehm als die 90. Schweden, die abermals zur See ankamen, besonders da sie Commission den kommen von dem Franzosss. Ambassadeur in Schweden hatten. der Stadt Hoffnung zu baldiger Nachkunfft noch 10000. Mann zu machen, viele glaubten es, viele aber nicht, weil sie davor hielten, was kommen sollte, konnte vielleicht schon da senn, denen aber der Französische Ambassadeur, Marquis de Monti, gar fluglich zu begegnen wußte, mit der Versicherung, daß sie bloß auf die Französis. Flotte warteten, welche alle Zage ben Schweden ankommen sollte.

Die Russen wusten indessen perfect, wo der Soldan ten Parade-Play in denen Aussenwercken war, weshale

Edica bon

90. Sans

ben sie gar fleißig groffe Granaten und Canon-Rugeln dahin transportirten, auch etliche unglückselige Kerls zu unterschiedenen malen daselbst tod schossen. Wiewol jeder Außischer Schuß mit 3. Contra-Schüssen beantwortet wurde, welches gleichfalls dem Feind groffen Schaden that.

Der Schiefigarten, darinnen die blessirten Soldaten lagen, ward auch dieferwegen gang durch Schieffen ruinirt, daß sich niemand mehr getrauen wollte, an diesem Ditzu bleiben. Und weil so offtere Relationes ben E. Magistrat abgestattet wurden, daß fast alle Nacht in der Stadt Raquetten auffliegen, ohne daß man so glucklich ware, die Thater ausfündig zu machen, so ließ E. Magi-Raquetten, Arat auch dieserwegen eine Verwarnung ausruffen, und durch den Druck publiciren; siehe im Anhange No. 19.

Lermen Edich.

Edica.

Diesem ward zugleich eine Verordnung wegen der Lerm. Plage, und wie sich die Einwohner daben zu verhals ten, bengefüget, die im Anhange No. 20. und 21. 311 fine den.

Schange.

So loblich alle diese Berordnungen waren, so bochst nothig hatte sie auch die Stadt, dann der Herr Feld-Jerusalems. Marchall, Graf von Münnich, sieß abermals eine neue Schanke vor dem Olivischen Thore ben Jerusalem aufwerffen, daß also die Stadt mit Rußischen Schans Ben gang umgeben war, die Russen waren auch wie die Erd. Mäuse, dann ausser dem, daß sie in einer Nacht ein groß Stück gearbeitet, worüber sich des Morgens die Dankiger höchlich verwundern muften, so wusten sie auch un Augenblick die Schangen, welche ihnen der Dangiger Fleiß und Enfer zuweilen ruinirten, wieder zu verbeffern, daß man nicht urtheilen kunnte, ob sie geschwinder ruinirt, oder schleuniger wieder hergestellt waren.

Die

Die heimlichen Rußisch = gesinnten Feuer Wercker in der Stadt kehrten sich unterdessen an E. Magistrat ihrentwegen gemachten Verordnung nichts, und liessen beständig Raquetten des Nachts steigen, zwar brachte man einige Fremde auch ordentliche Einwohner in Berdacht und Werhafft; allein da sie nichts als eine betrüg= liche Muthmassung überführen sollte, muste man sie wies

der fren gehen lassen.

11

Cs

13

E. Magistrat ließ also denenjenigen ein aut Gratial vers sprechen, welche, jedoch gegrundet, einige Berrather und Spionen in der Stadt angeben würden, welches die Leute vollends so attent machte, daß sie fast viel ehrliche und was ckere Leute hatten unglücklich gemacht. So begierig waren sie ihren patriotischen Enfer vor die Stadt Bestes sehen zu lassen, und Beld zu verdienen; jedoch brachten sie das mitnichts an Tag, als endlich einen groffen Jungen, Mordbrenner welchen sie unter der Brücken gefunden, und der die grü- unter ber grüs ne Brücke habe anstecken wollen, ob es sich aber wegen des lettern also verhalten, ist fast zu zweiffeln, weil man nichts von dessen verdienter Bestraffung vernommen.

Zwar hatte die Stadt vor dißmal mehrers zu thun, Shanke. weil die Ruffen schon wieder eine Schanke, und zwar ben der Heubuden, jenseits der Weichsel, eine kleine viertel Meile von der Stadt aufwurffen, welcher die Danziger Ganfe Krug geschwinde eine Contre-Schanke vor den Kniephoff im Shanke. sogenannten Ganse-Kruge hinsesten. Daselbsten sogar die Milch-Weiber ihr friegerisches Herke an denen Cosacken ausübeten, weiln diese unangenehme Gafte offtere Nachbarschafft machen wollten, so aber jederzeit blutig abgelauffen.

Der Stanislaische Hof befand unterdessen vor rath- ckelberg wird sam seiner Seits dem Commendanten in der Festung nach der Man-Weichselmunde, Capitain Patzern, einen Adjuvanten oder be commandi-

Beububens

Ober:

Ober Muffeher im Commando an die Seite zu seinen, wess wegener den Stanislaischen General-Adjutanten, Brn. Baron v. Stackelberg, dahin transportitte, und ihm nebst ei ner guten Anzahl geharnischten Hollander den Chara-Aer eines Obriftens mitgabe.

Attaque an der Commer, Schange.

Die Ruffen wollten auch nicht mußig siten, sondern machten sich eine Motion an der Sommer, Schange, die ihnen sehr in die Augen stach, als mit welcher sie die Communication zwischen der Weichselmunder Festung und der Stadt ziemlich hemmen konnen es fehlete auch nicht viel, daß fie fie befommen; dann ob fich sehon der darinnen commandirende Capitain Leland brav hielt, so wollte es ihm doch zulest an Ammunition fehlen, die aber noch zu rechter Zeit in einem Prahmen von der Münde ankam; dahero verdoppelte sich das Feuern der Attaquirten, und Groffehollan, zwangen die Aussen zur Retirade, welche in dem groffen Der berbrannt. Hollander (ein Wirthshaus jenseits der Weichsel) geschahe, so aber die Dankiger Fren- Schüßen gar bald in Brand fteckten, und daben einige Rußische Pferde erbeutheten. Jedoch hatte der daben commandirte Capitain Schmehling mit seinen 150. Mann nichts weiter ausrich ten konnen, fondern mußte sich mit Verlust einiger Mann= schafft wieder zurück ziehen.

Groffe Prame Weichsel.

Hierauf ließ die Stadt den hierzu aptirten Stein= gehet in die Prahmen, welcher mit 8. groffen Canonen besetzet war, nebst einer armirten Fregatte in die Weichfel geben, um kunfftig zu verhindern, daß die Ruffen nicht wieder Appetit nach der Sommer-Schange bekommen möchten.

Und daman sichere Nachricht haben wollte, daß die fleißigen Russen in der Ohra und durch Schottland die Häuser durchbrächen, und unter selbigen einen verdeckten Bang bis nach dem Petershagner-Thor zuhaben, so ließ Der

der Obrift-Lieutenant Palmstruck die Petershagner Schus Goottland le und Bleich-Wohnung anstecken, und sofort nach Schott, wird ange. land zu abbrennen.

Die Fren-Schügen fanden dabenihr Conto, und hielten es ihnen nicht vor nüglich, wenn sie barmherzig gegen die armen Einwohner waren, und so lange mit dem Anstecken der Häuser warteten, bis sie ihr weniges, was sie noch darinnen hatten, in Sicherheit gebracht, ungeach. tet sie flehentlich und mit Thranen darum gebethen wurden, sie brannten also immer fort, und gaben der Stadt ein entseslich Spectacul in der Betrachtung der Vergangs lichfeit.

Dieses ward vor ein Vorspiel desienigen angesehen, was sich mit der groffen Stadt selbst ereignen konnte, das Anfang. bero man hochst nothig hatte, den lieben Gott zu einen Schuß: Patron anzunehmen, und nunmehro öffentliche und besondere Beth Stunden die Woche zwenmal, als Montage und Frentage, anzuordnen, deren die Erste den 29. Martii mit groffer Undacht und auch entseslichem Zulauff des neubegierigen Volcks in der groffen Pfarr-Kirche und andern Gottes-Baufern gehalten wurde, siehe im Anhang No. 22, 23.

Bishero hatte man in der Stadt noch die Correspon- Preußif Poff dentz mit der Königebergischen Post führen können, allein das Ende des Monats Martii machte auch mit dieser ein Ende, und die Ruffen schickten zum letzten mal die Post-Calesche, jedoch gank ausgeplündert, in die Stadt.

Sie wollten sich denen Dankigern immer näher zeis gen, und zogen einen Lauffgraben von dem Zickanien- Thor. Berg herab, quer vor das Olivische Thor, so, daß solcher faum 300. Schritte von dem Schlagbaum entfernet war. Dieses wollten und kunnten die Dankiger frenlich nicht

Bethfunden

**Eauffgraben** 

Dankiger Musfall.

leiden, daher fle in 200. Mann starck nebst Bewehr und Schauffeln hinaus wanderten, des Vorsages, die Braz ben zuzuschmeissen. Allein sie funden darinnen mehr Ruß sen, als sie sich eingebildet, indem sie sich alle zur Erden geducket, und ftille gehalten hatten; so bald aber die Dans Biger an die spanische Reuter kamen, und in die Graben fuction, feureten sie erschröcklich auf sie los, daß sie es am sichersten hielten, sich mit Verlust etlicher Tode enlends wieder hinter den Wall zu begeben; und da die Russen so schlimm gewesen, und vor die spanische Reuter Fuß-Angeln gestreuet, davon die Dankiger nichts wusten, so hatten ihrer viele dergleichen Zeig in die Kusse durch und durch getreten, und groffe Blessuren mit zu hause gebracht. In der Stadt bildete man sich gleichwol ein, daß man diese Brille vor der Mase nicht leiden, und des andern Tages einen neuen und stärckern Ausfall thun wurde, welches die Leute curieux machte, daß sie die Berwegenheit hatten, und auf etliche 1000. (darunter unzehlige Weibsbilder mit Regen-Tüchern befindlich) auf den Hagelsberg, welcher am Olivischen Thor, und nur etwa 400. Schritte von dem Rußischen Lauffgraben entfernet, lieffen, um diesen Ausfall anzusehen, ohne daß sie bedachten, daß sie mit Falconett- oder fleinen Canon-Rugeln konnten getroffen werden. So unverantwortlich nun dies fer Vorwit war, so vergebens war er auch, indem dieses mal nichts vom Ausfall passirte, und die Nasen=weise Leute, auffer etliche Bomben nach dem Graben schmeissen zu sehen, nichts weiters zu beurtheilen befamen: jedoch ward aus dem Holk : Raum, und der Fregatte, die fich oner vor den Graben gelegt hatte, den gangen Tag canonirt und bombardirt, so aber meistens die Erde in denen Bergen incommodirte.

Dankiger wollen Quefall sehen.

Unterdessen war man mit der jungen Mannschafft Junge Manne zur Richtigfeit tommen, und die Schufter Pursche mach- Bage. ten den Anfang auf den Wall zu ziehen den 31. Martii, wie dann fünfftig täglich 2. Compagnien davon zu Ball zogen, und ihre Posten auf den Einhorn und Lowen

benm Langgartenschen Thor hatten.

Die Jestitter wollten sich das Feuer in Schottland nicht zu nahe kommen lassen, dahero sie benzeiten etliche Häuser an ihrem Kloster wegreiffen lieffen, so auch der entseslich wütenden Flamme wohl ein Ende machte, aber der Begierde derer Ruffen nach der Münde und Sommer: Schange nicht. Dann der Herr General en Cheff von Lascy schickte dahin, und ließ bendes auffor, Sommer, dern, nebst der Erinnerung, Augustum III. als ihren recht. Schange wermäßigen König in Pohlen zu erkennen, worauf dann der den aufgefo. Capitain Celand, Commendant in der Sommer-Schan-Be solle geantwortet haben, daß ihm nicht bewust sen, wer König in Pohlen ware, aber das wisse er wohl, daßihm ein Magistrat und die Stadt Dannig die Sommer-Schans te anvertrauet, und diese wolle er auch bis auf seinen legten Bluts-Tropffen verdefendiren.

So loblich diese Antwort war, so wenig war sie dem der Sommerfragenden herrn General Lascy angenehm, daher er Schanke. auch die Sommer Schanke abermals attaquiren liesse, selbige aber nicht bekam. Dagegen aber nahmen die Russen die Winter-Schanze weg, und zwar mit leichter Mühe, weil sich die Dankiger nicht darinne halten funn= Schanke Er.

ten, sondern sich retirirt hatten.

Also waren die Russen Meister vom ganken Holm, Schanke auf und da sie eine neue Schange ben der Legan aufgeworf: legan. fen, canonirten sie davon beständig in die Weichsel auf den grossen Prahmen, und erschossen 2. Soldaten dars innen.

Munde . und

oberung.

Redoute in Holm.

Sie verfertigten noch eine Redoute von Holk und Fachinen in den Holm, und machten Lauffgräben von eisner Schanze in die andere, jedoch alles über sich, weil der Boden purer Morast und Sumpst ist. Wer die unbeschreibliche und unmenschliche Arbeit darben betrachtet, tan sich nicht gnugsam über den Fleiß und Unverdrossenscheit derer Russen verwundern; besonders da sie ben ihsem Arbeiten von der Münde und denen andern Danziger Schanzen beständig mit Canoniren beunruhiget worden.

2. Pferde wer, ben vor den Wagen tod geschossen. Die Russen hatten bisher die Vorstädte etliche Lasge mit Canoniren verschonet, und man mennte schon, daß sie es stets thun würden, als sie auf einmal wieder bose wurden, und unter andern einen Fuhrmann, als er ben der sogenannten Steinbocksbrill suhr, bende Pferde an der Teichsel todtschossen, so aber den Fuhrmann, ob er schon auf dem Pferde saß, nichts zu leide that.

Mene Lugen.

Es ware schade gewesen, wenn die Herren Novellarii nicht unterdessen einige neue Unwahrheiten ersonnen, dann sie hatten Nachricht, daß der Graf Tarlo und General Steinpflicht ben Dirschau die Russen totaliter geschlagen: sie wollten auch wissen, daß ben Oliva etliche 1000. Sachsen ankommen wären, die jedoch zu dieser Zeit noch sehr weit von Dankig wären. Das wahrhaffteste aber, so man gleichwol vernahm, war, daß sich die Russen Elbingen bemächtiget, und selbiges um ein ziemliches besser fortificirten. Dieses verdroß denen herren Stanislaisten nicht ein geringes, indem der Herr Marquis de Monti nicht lange vorher dem daselbst befindlichen Commendanten und der Bürgerschafft 150000. Fl. baar Geld gegeben, die Fortification auszubessern, auch ihnen etliche 100. Centner Pulver überschickt, welches hernach die Rufsen selbsten gegen die Stadt anwandten.

Elbingen von den Russen be-

D

is

e=

t,

15

13

1=

ct

1=

1,

er.

T. e

6

a-

e-

es

)¢

it

te

1=

cs

5-

de

n-

10

he

1=

er

Der herr General-Feld-Marchall, Braf von Münnich, war so ein gewaltiger Feind von den Schnaphanen, daß er die Stadt sehr offt erinnerte, diese Leute abzuschaffen, auch etliche, so er gefangen befam, gang ent seglich und erbarmlich hinrichten ließ. Gleichwol fand er vor dienlich, sich contra Schnaphäne anzunehmen, des Russen haben rer er gnugsam haben konnte, weil dergleichen Wolck vor auch Schnap. Beld alles thut, diese menaten sich offters unter die Dankiger, und kamen durch diese Gelegenheit par Compagnie in die Stadt, daselbst sie alles auskundschafften, sich wie der ohne Gefahr, weil diese tapissere Leute überall fren paffirten, wieder zur Stadt hinaus machten, und ihrem Herrn von allem die genaueste Nachricht brachten, wels ches bernach die unschuldigen Raqueten mußten gethan baben.

Mittlerzeit verstigten sich nach erhaltener Erlaubniß die Engl. und Hollandis. Herren Residenten nebst Residenten ge. dem Postmeister von Billau nach den Herrn General- hen ins Rußi. Feld-Marchall in die Ohra, und bemüheten sich eine flei- ihe lager. ne Veränderung mit der Post zu erbitten, erhielten aber weiter nichts, als daß die Engl. und Hollandis. Schiffe aus der Stadt passiren konnten, jedoch sollten sie ben denen Rußis. Schangen allezeit anhalten, und sich visitiren lassen, damit ben dieser Gelegenheit weder verdächtige Dersonen noch Waaren mit wegkamen: welches aber ein Magistrat der Stadt denen Herren Engel und Hole låndern nicht gestatten wollte, und ihnen drohete, daß woserne ste solches thun würden, sie sie vor Feinde halten, und von ihren Schangen auf sie feuren lassen wollten.

Der Herr General-Keld-Marchall war so gnadig ges Die jungen wefen, und den Englischen Herrn Residenten auf sein Un; Scheffer tom. suchen des Capitain Schefflers 2. gefangene Sohne mit Grade princite fren

fren zurück zu geben, dem er jeden einen Ducaten geschenckt, und sie ermahnet kunfftig auch solche brave Soldaten zu werden, wie ihr Water seve. Das Wolck lieff ihnen in der Stadt nach, daß sie faum gehen funnten.

Die Umstånde der Affairen nothiaten die löblichen Ordnungen, daß sie fast täalich von Moraen bis in die Nacht deliberirten, was in ihren betrübten Zustand anzufangen sepe; denn da die Russen sich vor der Stadt im mer vermehrten, ihnen aber der versprochene Securs noch aussen bliebe, und ihre Besahung nach und nach abnahme, sich auch niemand groß mehr zu Goldaten angaben, so ward unter öffentlichen Trommel-Schlag geworben, und alle tüchtige junge Müßigganger von denen Straf

sen weagenommen.

wird abaes brannt.

Deffentl Wer,

bung unter

Trommel Schlag.

> Denen Ruffen ward auch die Zeit lang, weil ihr schwer Geschüß nicht kommen wollte, dahero wollten sie einmal die Dankiger zu einen Ausfall socken, und steckten die Häuser vor der Schidlig auf dem so genannten Lanfe Berg Laufe-Berge an, in der Miennung, daß die Dankiger das Reuer zu loschen, heraus kommen wurden, da sie dieselben dann brav wegvußen wollten, allein die Dankiger dachten diesesmahl nolime tangere, und liessen es in Gottes Mamen brennen.

> > Man verwunderte sich übrigens, daß die Kugeln des rer Russen nicht wollten alle werden, und wußtenicht woher sie solche bekämen, bis man erfuhr, daß sie alle Ammunition von Elbingen und Marienburg hierher geschleppt, auch eine groffe Quantitat Rugeln zu Dunig in et

nem alten Gewölbe gefunden hatten.

Französische Jacht bringt Flotte Uns funfft.

Unterdessen war es einmal Zeit denen beanaffeten Bürgern eine neue Hoffnung zu ihrem versprochenen Radricht von Secours zu geben, welches eine Französische Jagd, die ben der

der Münde ankam, am besten verrichten kunnte. Man tröstete also die darnach seuffzende Soldaten nicht allein mit dieser neuen Zeitung, daß die Französische Flotte bereits im Sunde war, sondern ordnete ihnen auch 2. Can- Bolbaten didaten zu, die Bethe Stunde mit ihnen halten, und alle ben angenom Sonntage predigen mußten, siehe im Anhange No. 24. men. Der eine hielt seinen Gottesdienst auf den Bischoffs. Berg,

und der andere benm Olivischen Thore.

[ ,

11

ie

120

13

cf)

h=

n,

1/

1

11

f=

11

।इ 112

1)=

3

60

1-

C=

15

11

11

th

Nachdem der herr Bischoff v. Cujavien in dem Rus Tambour von fischen Lager angelanget, schickte er durch einen Tambour Bischoff von seine schrifftliche Verwunderung in die Stadt, die er bezeugte, daß er die gute Stadt Danzig an statt in aller unterthänigsten Treu gegen ihren rechtmäßigen König Augustum den zien, seiner Mennung nach, anzutreffen, selbige als eine sich seinem rechten Könige widersekende und halsstarrige von dessen hohen Alliirten aber belager= ten Stadt gefunden. Der Tambour hatte das Unglück, daß er im Anmarch nach der Stadt von einen Schnaps han durch den Arm geschoffen wurde, weil er nicht beständig getrommelt.

Daß dieser Brief der Stadt nicht allzuangenehm gewesen, erhellete daraus, weil man erfuhr, wie die 100. Manner beschlossen, sich ferner auf das ausserste zu weh, su wehren. ren, und alle Unstalten vorzukehren, sich in richtigsten Defensions-Stand zu setzen, wie dann sogleich Ordre gege: Ben der Min. ben ward, daß ben der Münde einige Häuser, die der Be, de werden et stung schädlich, denen Russen aber nüglich senn kunnten, abgebrannt. abgebrannt würden.

Es hatten mittlerzeit die benachbarten Derter alles billiges Mitleiden mit der armen belagerten Stadt, und fanden sich noch immer Leute davon, welche ihr Leib und Leben waaten, der nothleidenden Stadt ein und anders

F 2

an

Die Stadt.

5. Fischer Bo, an Victualien zuzuführen, es hatten auch 5. Kischer Bothe the kommen in das Gluck, mit ihren Fisch-Ladungen unter hefftigen Canoniren von denen Rußischen Schangen, die sie vorben paffiren mußten, ohne sonderbaren Schaden in die Stadt Redoch wußten sie sich ihre Angst, so sie zu kommen. ausgestanden, gar wohl bezahlen zu lassen, und verkauff ten die in der Fasten so nothig als angenehme Fische theuer anug. Massen sie gar gerne vor einen Lachs, so som

> Machdem auch die Stadt erfahren, daß die Ruffen schwer Geschüß nebst Mörsern und Bomben über Lübau

sten 1. Athle. gekostet, 12. Athle. befamen.

Caper wird zur See bekommen wurden, schieften fie ihnen eine Franin Gee geschieft.

zösische Caper entgegen, sie außusuchen, und in Grund zu schiessen; wiewol man hernachmals von seinen Ver= richtungen nichts vernommen: wohl aber ward von der Mimde der angenehme Rapport geschieft, daß abermals Schwedische eine Schwedis. Jacht aus Franckreich mit Pulver und Flinten angekommen, so die Nachricht gebrächt, daß 6.

Racht bringt Pulver und Klinten.

Franzolif. Kriegs-Schiffe in Ratgat hinterm Sund lagen. Da sich die Ruffen durch die Schiedlig immer näher an Mengarten machten, so ließ E. Magistrat durch die berühmte Fren-Schützen das andere Meugarten in Brand wird in brant stecken, damit die Russen daselbst kein Dach und Fach finden möchten, dieses verdroß sie so sehr, daß sie einige Gluende Ru, Lage sehr farct mit gluenden Rugeln in die Stadt schofe gelnwerben in sen, die zwar Schröcken, aber BOtt Lob! keinen Brand

Das andere Reugarten geffectt.

verursachten.

Die Stadt ger schussen.

Dessen ungeachtet ließ der herr General-Keld Marchall an die Stadt gelangen, daß man ihn etliche Faß Wein nebst Bewürk vor Geld mochte hinaus schicken, welches auch geschahe, und durch den Engl. Residenten spedirt wurde.

Das

Daß die Ruffen etwas wichtiges vorhatten, ließ sich Ruffen giehen gar wohl muthmassen, weil sie noch 2000. Mann in den sich 2000. in Holm zogen, und ben die Winter = Schange postirten, man vermennte zwar, daßer Wind von der ankommen= den Französis. Flotte hatte, und also vor nöthig achtete feine Befagung zu verftareten, allein diefe Bedancten ver= giengen auch, als einige Briefe alle Hoffnung, so die vorher fommenden Nachrichten, von dem sich herben nähernden Secours gebracht, auf einmal über den hauf fen schmiß, massen sie berichteten, daß zur Zeit fein einzig Kriegs-Schiff zu Brest Seegel-fertig lage.

So gewiß als man nun diesen Briefen Glauben zu geben Ursache hatte, so wenig that man es, und hoffete gegentheils täglich auf die Erfüllung des Herrn Am-

baffadeurs Bersprechungen.

Die Ruffen hingegen fehrten sich gleich fals annichts, Rugeln ruiniund canonirten wacker in die Stadt, traffen auch etliches mal das Zeug haus, for daß die eine Rugel einen Stapel und Mieff ei von 40. Französischen letzt geschenckten Flinten ruinirte, nen Jungen eine andere aber einen Zinngiesser-Jungen, so eben ein zersprungen Bewehr dahin gebracht, den Leib entzwen schoß; merckwürdig war es, daß dieser Junge kurk vorber, ehe ihn der Meister damit fort geschickt, von frenen Stücken das Lied, wer weiß wie nahe mir mein Ende, gefungen. Dergleichen Unglücks: Ralle geschahen gar viel, da bald da, eine Magdohne Kopff, dort ein Mensch ohne Arm, an einem andern Orte ein Junge mit zer-knirschten Beinen lag; dessen ungeachtet gieng jedwedes auf denen Straffen seine Wege, und die Leute wurden die Rugeln so gewohnet, daß sie es vor etwas ordinaires hielten; gleichwol beständig den Glauben hatten, die Russen musten nun bald aufhören. Da sie doch durch eine Atta-

ren Flinten im Zeug , Hause,

in Arreft ge: bracht.

Attaque an die Ralch Schange zu erkennen gaben, daß

Rald, Edan, sie sich noch fester seten wollten. Un den Stanislaischen Hofe war man gleichfals be-

mühet, deffen Reinde und die sogenannten Spionen aus. zukundschafften, wie man dann auch durch einen Brief Starossewird entdeckte, daß ein gewisser junger Starosta ihnen nache theiliae Correspondentz mit denen sich ben denen Russen aufhaltenden Pohlacken führete, und weil ihm seine eis aene Hand seines Verbrechens sogleich überführte, ward er auf Ordre des Stanislai sans Façon Nachmittags um 3. Uhr mite. Dragounern von der Straffe am Juncker-Hofe weggenommen, in die Konigl. Anti-Chambre gebracht, daselbst verhört, und hernach öffentlich durch obiae 6. Dragoner mit aufgesteckten Bajonettern zu Kusse an das Olivische Thor in Arrest gebracht, dascibst et

Major Trenct: ans wird dimittirf.

gen Königl. Majeståt Augusto den III. unterworffen. Der Vice-Major, Trenckaus, so vor einigen Wochen das Ungluck gehabt, sein Commando nicht recht zu verrichten, ward nunmehro abgesetzt, und bekam Ordre sich

auch geschlossen verblieben, bis sich die Stadt der jeni-

noch in seinem Quartier zu arretiren.

Unterdessen hatte man unverhofft eine kleine Freude, als sich, ohne daß man weiß, wie es zu gegangen, wie derum etwas Wasser von der Rataune in der grossen fonmtwieder. Mühle einfande, daß man auch etliche Gange zum Mahsen employren kunnte, so ein grosses Frohlocken in der Stadt verursachte, das aber nicht långer daurete, als das Wasser, indem es in eslichen Tagen sich wieder ver-Johr.

Schottland brennt wieder.

Rafaune

Das Canoniren derer Russen hielt einmal etliche Lage etwas ein, daß man nicht so viel Rugeln in die Stadt betam, jedoch trauete man den Land-Frieden nicht, und

aß

bee

180

'ief

dis

fen

cio

ird

IIII

ers

ge=

(d)

11/2

cr

持

en

er=

ich

de,

esic=

len

11)=

in

als

ers

Ea=

adt

ind

Die

die Schnaphäne brannten auf das neue die Modlauische Gaffe in Schoffland an.

Und als sich es die Stadt am wenigsten versahe, so Briefe kom bekam sie wieder Briefe, und zwar über See, von der Min- men über See de, welche jedoch mit groffer Gefahr herein gebracht wur- Munde in die den, dahero mußte man auch mehr als doppelt Post-Geld Sindt. geben, so die meisten Leute aber nicht achteten, und froh waren, daß sie etwas neues zu lesen bekamen; wiewol man unter allen Briefen nichts zuverläßiges von der Französischen Flotte fande, das man doch mit größtem Enfer darinnen suchte.

Mittlerzeit brannten bald die Dankiger das so ihnen in Wege war, bald die Ruffen, was sie nicht wollten ste= hen lassen, weg, daß man alle Tage und Nachte etwas

brennen sahe, so ein jammerlicher Unblick war.

Aber ein nicht geringes Aufsehen machte es in der Stadt, als ein Adjutant von dem Graf Tarlo, und ein Adjutant von Fähndrich von dem Frenesischen Dragouner-Regiment kömmt in die von einer Rußischen Escorte begleitet, an das Majoren- Stadt. Thor ankamen, und herein gelassen zu werden verlangten, so auch, nachdem es an gehörigen Orten gemeldet worden, geschahe.

Diese Officiers brachten Briese von dem Graf Tarlo an den Stanislaum, welche vom Graf Münnich waren eröffnet worden, und darinnen zum Schein andere Affairen stunden, als der Adjutant mundlich auszurichten hatte; so flug aber als der Graf Tarlo vermennet, daßer es angefangen, ward er doch raisonable betrogen, und der Adjutant bekam keine Gelegenheit so leicht wieder zu dem Grafen zu kommen, als er von ihm gereiset.

Die gange Affaire aber war diese: Der Graf Tarlo Rußis Genes hatte mit einem Corpo von 10000. Pohlacken und 2000, fal Sagresky

regu- Graf Tarlo,

regulaire Trouppen den Rußis. General Sagresky etliche Meilen von hier angetroffen, welcher ungefehr ein Commando von 3000. Russen ben sich hatte, es mochte sich ein jeder vor den andern gefürchtet haben, der erste vor der Russen Bravour, und der andere vor der Pohlacken Menge. Daherd trachtete ein jeder den andern zu betrüaen, der Graf Tarlo war willens sein Wolck in die Stadt zu wersten, oder wenigstens die Russen von hinten anzupacken, wenn die Dankiger von forne wurden einen Husfall thun, also war auter Rath theuer, wie er sein Vorhaben und seine Ankunfft der Stadt möchte zu wissen thun. Doch fügte es sich nach seinem Wunsch, daß ihn der General Sagresky fragen liesse, was seine Untunfft bedeuten sollte, und ob er als Freund oder Feind kame? that ihm zugleich zu wissen, daß die Stadt bereits mit denen Auffen in Tractaten stünde, und er alle Augenblick die Nachricht eines gemachten Friedens erwartete. Die ses war nun dem Tarlo ein gefunden Fressen, ben solcher Belegenheit den General um eine Escorte zu bitten, welche 2. Officiers von den Seinigen zu dem herrn General-Keld-Marchall bringen mochten, der ihnen alsdann erlaubte, in die Stadt zu reiten, und dieserwegen Ordre von seinem Konig einzuholen; der General Sagresky stund ihm diese Bitte gar gerne zu, no dadurch funnte Geleaenheit haben, seinen Zustand de Jerrn General-Keld-Marchall zu melden, und um enligen Secours anzuhalten. Mittlerzeit er mit dem Grafen einen Stillestand auf 3. Tage machte, damit er seinen Secours desto sicherer erwarten könnte; bende betrogen also einander, ohne zu wissen, ben welchem es am glücklich in ablauffen würde. Die 2. Officiers traffen ber der den General Feld-Marchall in der Ohra ein, Derlanger an, und

11-

ch

r

11

1=

ot

1=

1:

11

n

?

it

f

co

ľ

=

}-

=

e

D

1

1

und gaben auch willig die an den Stanislaum mitgegebes ne Briefe ab, damit er sie lesen konne. Es gieng bier auch alles auf benden Seiten gant aufrichtig (scilicet) zu. Denn der Herr Graf Münnich stellte ihnen nicht allein die Briefe, nachdem er sie gelesen, wieder zu, sondern ließ sie sogleich durch eine Eseorte bis an das Majoren-Thou bringen, jedoch mit dem ausdrücklichen Beding, binnen einigen gewissen Stunden wieder an dem Majoren-Thore zu senn, widrigenfalls er sie nicht würde repassiren lassen. Und damit sie den Termin nicht versäumen mochten, gab er ihnen seine eigene Uhr mit, darauf sie steißig sollten nach denen Stunden sehen; er aber war versichert, daß unter der Zeit derer gegebenen 5. oder 6. Stunden Frist der Stanislaische Senat nicht so geschwinde wurde zusams men fommen, noch etwas richtiges schliessen können, welches auch accurat eintraff, dann die abgeschickten wurden ein paar Stunden spater, weil man glaubte, es wurde der Herr Graf Münnich nicht so stricte auf so kurze Zeit sehen, (jedoch ohne Briefe) abgefertiget. Aber eben dies ses dienete dem Herrn General-Feld-Marchall zur Geles genheit, sie wegen nicht gehaltener Parole ben sich zu behalten, und tröstete sie, daß sie sich um ihren Grafen Tarlo nicht leid senn lassen sollten, massen sie bald Nachricht von seinem Zuf vrfahren würden, indem er wähe rend ihres Aufenth. In der Stadt, 2000. Dragoner dabin geschieft, sich darum zu erkundigen. Diese waren auch so bald nicht daselbst angelanget, als der Graf Tarlo schon schmerglich empfand, daß er sich selbst betrogen batte; mit furgem, die Herren Doblacken wurden dermas sen gepeitschet, daß & herklich gerne Talasci machten, und seit dem der Stade nicht wieder helffen wollten. eral-Feld-Marchall hiervon Sobald der Mach 211171

Nachricht betam, theilte er solche seinen 2. Gasten mit und schickte sie damit wieder in die Stadt, fernere Ordre von ihrem Könia zu holen; die aber nach der Zeit be standig darinne verblieben, weil sie nicht wußten, wo sie ihren flüchtigen General antreffen sollten.

thaunen wer ben auf den führet.

3. halbe Car, Deben als dieses vorgieng, liessen die Dangiger 5. hal be Carthaunen auf die Ecte des Hagels Berges führen, Hagelsberg ge. und selbige stuffenweise pflangen, die sie allemat gleich auf einander abfeureten, und damit die Grand- und soges nannte Laufe Schange ruiniren wollten, davon aber die allermeißen Rugeln drüber weg-oder in den Fluß des Berhad been someth teacher a abet and aes aiengen.

Dankiger wollen ausfal: len.

Die Besagung hatte auch willens einmal einen rech. ten starcken Ausfall zu thun, und wurden deswegen auf 4000. Mann darzu commandiret, die auch bereits hinter dem Majoren Thor fertia stunden; da aberkurg vorher eis ne Raquete in der Stadt aufflica, und darauf die Ruffen viele Leicht-Rugeln schmissen funnten sie fläelich seben daß fie verrathen waren dahero sie auch wieder zu Hauseteh reten, und sich die neue Zeitungen erzehlen lieffen, wie ein Kauffmann in Briefen von Breflau wollte erhalten haben, daß nemlich der Woywode Kyowsky das Gluck ge habt, die gange Sachkis. Armee zu ruiniren, litem ein ans Französische derer, daß die Französische Flotte schon wiederden Sund pastiret; daß sie aber den Weg nach Dankig nicht fins den funnte, ersuhr man leider gnug, weil sie memals antained and the isometrous adoles thin stad of this

Flotte ift den Ound passirt.

ersehlet, bak Bomben ange. kommen.

Engl.Resident 2Bohl aber traf der Engl. Resident aus dem Rußis. Lager ein, welcher nicht ohne Betrübnif denen Bürgern erzehlete, wie er daselbst sowol 3. Mortiers, als auch 400. Bomben gesehen, und alle Tage deren noch mehr koms men sollten, so aber niemano danten wollter weil die Leute

Leute nicht begreiffen funnten, wo er sie her befommen. Dann daß Ihro Miajest. der König in Preuffen dergleis chen Waave, Die Stadt Dankig zu verderben, nicht würde durch sein Land passiren lassen, hatten sie einen gar zu groffen Glauben, und daß die Ruffen zur Gee nichts bekommen könnten, versicherte ihnen das mächtige Wertrauen auf ihren Caper, welcher bieferwegen schon vor einiger Zeit in See geftochen, und diefes verhindern mirde. Dabero zweiffelten sie billig an der Wahrheit Dieser Erzehlung, und hielten ben Engl. Residenten bor partheyisch, es sep dann, wie die Canaille redete, daß sie ihm der Tenffel zugebracht, wiewol man es in 8. Tas gen darauf mehr als zu wol erfuhr, daß erwehnter Herv Resident die Wahrheit gesprochen, die Bomben mochten hergekommen sein, wo ste wollten. Wieman dann nach Diesem die gewisse Nachricht bekam, daß von Drefiden aus 2. Mörser auf darzu a part verfertigte Wagen mit Post Pferden über Berlin, unter den Rahmen des Bers Posts. hoge von Weissenfels Equipage, in dem Rußischen Lager angelanget, welches eine Begebenheit ift, die man fo leicht nicht in der Historie findet, da man 2. Mörser auf 80. Meilen mit der Post durch anderer Herren Land ges schiefet.

2. Mörser fonimen aus Gachsen per

Diffe Lag

Es sen wie ihm wolle, die Dankiger furchteten sich damals noch nicht vor den Bomben, und erfreueten sich vielmehr über etliche groffe Schiffe, die sich in ihren Perspectiven auf der Rhede sehen liessen, wohin aber selbige gang geschwinde wieder gekommen, hat man noch bis dato nicht erfahren fonnen.

Unterdessen sabe man doch etliche Abend-Feuer ben der Ben-Bude, und an etlichen Orten langst der Weich- unterignen fel hinauf, brennen, welches, wie etliche Lands, Leute aus

(F) 2

unterschiedli.

fagten,

No see and 

toning an

sagten, darum geschehen ware, daß die Rußischen Fahrs Zeuge, welche Ammunition gebracht, und ben Bonensack und andern Orten mehr ausladeten, sehen könnten, jedoch diese Leute redeten auch nur, der Dankiger Men-

nung nach / aus falscher Muthmassung.

Unruhiger fille Freytag und trauriger Ofter, Tag.

Ungeachtet es in der ganken Christenheit an dem Char-Frentage auf das stilleste zugehet, so geschahe doch difimal solches hier nicht, denn es war noch kein Tag bisher gewesen, an dem so starck von benderseits gegen einander geschossen wurde, als an diesem Stillen-Frentag. Wie groß die Andacht ben dem armen erschrockenen Volck in denen Kirchen musse gewesen senn, kan man sich leicht einbilden, wie dann Danzig auch, weil es stehet, keinen so bestürzten und betrübten Ofter-Tag wird gehabt haben, als dikmal. Alle Menschen funnten sich über das Andencten ihrer theuren Erlosung an diesem Tage freuen, nur die armen Danziger und alle Fremde, so sich in der Stadt befanden, mußten sich alle Augenblick zu ihrem Tode bereiten, dann das Canoniren derer Ruffen war diesen Zaa so entsessich und unbeschreiblich, daß niemand auf denen Straffen sicher gehen kunnte, und es wurden damals wohl 12. Dersonen todt oder zu Krüppeln geschossen, wie dann vor gewiß gesaget wurde, daß an diesem ersten De ster-Lage 360. Rugeln in die Stadt gefommen.

Der General Steinpflicht, welcher sich bisher ben den Stanislaischen Pohlacken aufgehalten, verließ selbige, weil sie ihn nicht recht pariren wollten, und hatte das Glück, sich in die Stadt zu practiciren, daselbst er denen Stanislaischen gar sehr angenehm war; aber der Brief, welchen der Herr General-Feld-Marchall, Eraf von Münnich, am 2ten Oster-Lage an die Stadt schiekte, war des sto verhaßter, weil der Herr Graf darinne nicht allein die

Stadt

General Steinpflicht kommt anStadt nochmals aufforderte, sondern auch im Verweigerungs-Fall einen ordentlichen Termin zum Unfang der Bombardirung seste, welcher den 30. senn sollte, siehe im Ainhang No. 26. Die Fremden aber hatten von dato an bis den 29sten sich zu ihm, oder wohin sie wollten, zu retiriren die Erlaubniß, wie denn dieserwegen unterschiedliche Warnungs-Briefe an hohe und vornehme Fremde von dem Herrn Feld-Marchall bengeleget waren, die zwar übergeben wurden, ihnen aber die Frenheit aus der Stadt zu gehen von der zien Ordnung nicht zugestanden ward. Selbst Thro Durchl. dem Herrog von Churland und Sr. Hochfürstl. Frau Gemahlin schlugen sie ihr Begehren zu drenen malen ab, unter dem Borwand, wie es nunmehro zu spat, und wieder die Kriegs-Manier einer belagerten Stadt sene, jemanden aus der Stadt zu lassen, so Die Beschaffenheit derselben, und was bis daher vorgegangen, wüßte. Man mußte sich also resolviren, nachdem man vorher das Gute in der Stadt erdulten fonnen, vorjego auch das Schlimme mit abzuwarten, es würde doch so arg nicht ablauffen, als gedrohet würde, da es ohnedem mit dem Feinde viel Geschren und wenig Wolle ware. Unterdessen hatte man doch in der Stadt etliche Tage ruhigere Zeit, indem die Russen die Canons auf das starcte Exercitium, so sie am ersten Ofter Tage gehabt, wieder ausruhen lieffen.

Und eben dieses brachte die Leute sogleich auf die Gedancken, daß die Drohung von der Bombardirung nur Ruechte und ein Schrecken sen, und daß sie davor gang sicher leben ben, daß sie konnten; wiewol doch 2. Fleischer-Knechte aus dem Wer- Bomben und der kamen, und beschwuren, daß sie ben Bonensack einen Morser gese. groffen Vorrath von Bomben und einigen Mörfern nebft Canons hatten sehen ausladen, und daß 1200. Pferde

2. Fleischer, 1. Bauer mel:

im

a

31

がかだ所

De

h

0

Li

es

Di

23

ee Di

30

te

de

in

fd

ein

ho

110

130

fie

be

in

im Werder aufgebothen waren, diese unnothige Meubles in das Rußische Lager vor der Stadt zu bringen, ja es tam auch ein Bauer von Kasemarck, einem Dorffe, der gleichfalls schwur, daß er sehr viel Wagens mit Bomben fahren gesehen. Welches alles gleichtvol die Französisch= und Stanislaischen denen erschrockenen Leuten ausredeten, und ihnen weißmachten, daß dieser Bauer nicht recht geseben, indem es zwar wahr sen, daß die Russen aus etilchen angekommenen Kabr-Zeugen etwas ausladen und wegführen liessen, so aber allerhand Lebens-Mittel und Muntirung vor die Armee sen, wie dann dieser Bauer die oben ausliegende zusammengebundene Stiefeln vor Bomben angesehen hatte. Dieses glaubten die Leute (weil es nach ihrem Sim war) nun viel eher, und es war des Bauers Glück, daß er nicht mehr anzutreffen war, sonsten sie ihm vor seine schlimme Nachricht ein sehr übel Tractament würden gegeben haben.

Briefe von melden der rung durch den Sund.

Die abermaligen einlauffenden Briefe, so man von Coppenhagen Coppenhagen haben wollte, waren viel angenehmer, weil Blotte Pam- sie rechte groffe Umstånde von der durch den Sund pasfirten Franzosis. Flotte, und so gar eine ordentliche Liste von der Anzahl der Schiffe, und der am Bord habenden Ladung ben sich führete.

Airche bev ber Mande wird abacbranne.

Die Dankiger wollten sich dahero Plats machen, daß die Franzosen die Russen recht attaquiren konnten, und brannten selbst die Kirche ben der Münde ab, schick ten auch die 2. neuszugerichteten und wohlearmirten Kolne Scheer-Boot Schüte und Scheer-Boote mit Briefen aus der Stadt und allerhand Nothdurfft nach der Münde.

wird nach der Minde ges schieft.

Sie wußten vorher, daß sie einen schlimmen und gefährlichen Weg zu paffiren hatten, dahero waren sie nach aller Möglichkeit wohl verwahret, denn ausser dem, daß 11

)=

es

1=

D

D

er or

ril

18

11= el

11 il

3-

te

11

1,

f: 13=

ot

e:

di

der Bord 2. Ruß dicke war, fo lag auch oben auf allen Seiten alles voller Woll-Sacte, daß sich also die Besatzung darinnen Biemlich sicher hielte, und in GOttes Mahmen unter Faveur des Windes zwischen die Rußis. Schanken, und auf sie zufliegenden häuffigen Canon-Rugeln fortfuhren, auch vor difinal glücklich und ohne Schaden in der Festung Weichselmunde ankamen; die Zurücksahrt aber war de sto unglücklicher, massen sie den andern Zag, als sie wiez Holfs Schare der nach der Stadt wollten, ein weit ärger Feuer ausste= Zurückreise ju ben müßten, so daß auch dem kleinen Boot nicht allein schauben gedas Steuer abgeschossen, sondern auch der darauf befind- weggenomen. liche Commandeur nebst 10. Mann getödtet worden, und es also in feindliche Hände gekommen, welche die noch darauf senende 2. Mann gefangen nahmen; das grosse Boot aber fam noch endlich durch, und in die Stadt, da es nebst einer Partie eingelauffener Briefe 66. Sacte Mehl und 3. todte Goldaten mitbrachte. Das erfrenlichste, so sie rapportirte, war, daß abermals eine Franz zösische Fregatte in der Münde die Annäherung der Flotz te gemeldet.

Als der lette Tag vor gesetzten Termin des Bombardements kam, fanden sich doch gnug Leute, die die Kurcht in die Resser trieb, daß sie daselbst ihre Wohnungen auf schlugen, um vor denen Bomben sicher zu senn da dann eines gewissen Raths-Herrn Frau, Ferbern, das Unglick Ratheberrn hatte, als sie sich eben in ihrem Keller, aus Furcht vor de Fran fürbt men Bomben, retirirte, von ben sich habenden schwar: Dampff im Ben Kohlen Dampff um ihr Leben gekommen, dann da Reker. sie aus ihren besondern Ursachen des Nachts niemand ben sich im Keller behalten wollen, und sie des Morgens micht nach ihrer Gewohnheit die Thüre öffnete/selbige auch zu lange verschlossen bliebe, bis man sie endlich ein-

Ichlua,

ner Bernelnie

schlug, fand man sie auf ihrem Bette ohne Empfindung: und ob fie schon wieder etwas zu sich kam, muste sie doch den andern Zag von dem an sich gezogenen Rohlen: Gifft

fo

1110

(B)

an

ger

ten

BI

mi

fo

dei

ihr

2(r

die

ref

rer

no

las

To

for

feil

ter

ier

E'CI

all

Dic fd

tel

he

De

ne

DI

die Schuld der Matur bezahlen.

Undern hingegen wollte es schon dauren, daß sie durch arosse Untosten ihre Sauser in etwas vor die Bomben verwahren laffen, und denen Drohungen des herrn General-Reld Marchalle so leichte Blauben zugestellet hat ten, weil er an beniehmten 29. April nicht frühe ansieng zu bombardiren, hielten es auch schon in ihrem Hergen vor Rodomontaden, als gang unverschens den 30. April 26= bende um 8.Uhr die Dor- Doften von Bomben in die Stadt famen, und in der ersten Nacht etliche Säuser ruinirte, fo den andern Zag ein entsekliche und ungewohntes Spe-Aacul verursachte: Das Schrecken in der Stadt war all-Stanislai und gemein, und viel Leute waren nicht zu troften; der Staber Vornehm nislaus mit seiner hof. Stadt verblieben noch einige Tage, ba er sich alsdann unsicher in der Stadt achtes te, dahero er auch alsdann nach Langgarten in das Braff. Dohnasche Haus, allwo der Eron, Schap, Meister Offolinsky logitte, retiritte, und weil das Bombardiren den andern Tag stärcker wurde, daben die Russen so ordentlich waren, daß sie allemal, wenn eine Bombe geschmissen wurde, 2. Canon : Rugeln hinterdrein schickten, damit eines dem andern die Wege weisen könne te, zog ihm alles nach, was nur Quartiere in Langgar: ten bekommen kunnte, die auch daselbst so theuer wurden, daß man vor ein flein Stübgen die Woche 2. Ducaten bezahlen muste, es ward auch alles da so übermenat, daß eines auf das andere lag.

Ben foldem gefährlichen Buftand wurden alle Krame Laden geschlossen, und in 24. Stunden waren die Strassen

Bombardirungs . Une fang.

Maj.

fen Retirade nach Langgar. ţa.

12

u

L

=

t

e

-

1=

-

e

20

8

r

11

r's

se

11

15

L's

1,

n

to

112

fo leer, als wann alles ausgestorben ware, und sabe man nichts darauf als unzehlige Wagen welche Leute, oder Buter und Meubles in Sicherheit brachten, und wieder andere, fo Sand, Breter, Bolle und allerhand in diejenis gen Häuser führeten, deren Herren nicht vorher begreiffen wollen, daß es möglich sen, wie die Russen konnten Bomben in die Stadt schmeissen; so sie aber nummehro mit ihrem Schaden erfuhren, und ihre Leichtgläubigkeit, fo sie denen Versicherungen des Französischen Ambassadeurs, Marquis de Monti, aufgeopffert, verfluchten, weil ibnen nunmehro ihre Häuser unter denen Händen derer Arbeiter, fo sie befestigen follten, ruiniret wurden. Denn dieser Herr hatte allezeit den Trost gegeben, daß die Berren Ruffen zwar mit Bombardiren drohen, aber mit de= ren würcklichen Vollziehung es nicht wagen fonnten, noch durfften, weil solches weder Preussen noch Enge= land, weder Schweden noch Holland zulassen würden. Ja er verobligirte fich, alle Bomben, so nach der Stadt fommen würden, wolle er auffressen; so sich aber hernach leider! gang anders ausgewiesen, indem man dieser que ten Stadt Dankig wohl alleine die Ehre gelassen, das= jenige, was sie mit wenig Nugen angefangen, mit ihe rem allergrößten Schaden, ja fast ganglichem Ruin. auszuführen.

Es war jämmerlich und entsetzlich, wie manchmal die von denen grausamen Bomben zerstimmelte Mensschen ohne Arme, Beine und Köpffe, ja ganz zerschmetstert, sowol in denen Häusern, als auf denen Strassen herum lagen, und es wurde jedwedes auf einmal so nied dergeschlagen, daß es gerne sein Haab und Gut in seinem Hause denen Bomben Preiß gabe, wenn es nur durch eine enlige Klucht das Leben in Sicherheit brind

gen

gen kunnte. Das Pflaster ward, wie sonsten ben der gleichen Unglick gebräuchlich, auf denen Strassen nicht aufgehoben, damit solches nicht die Leute verzagt machen sollte, welches aber denen Häusern desiomehr Schaden verursachet, indem selbiges die Bomben wie die Erbsten herum schmissen, und viele Fenster ruinirte, die vielleicht wären gang geblieben, auch viele Menschen uns glücklich machte.

Man hätte sich gleichwof nicht einbilden sollen, daß ben so unbeschreiblichem Unglück, nicht alle Bosheit sollte entwichen senn; jedoch erfuhr man mit Entsegen, daß ben öffters sich ereigneten Unglücken die von Bomben ruinirten Leute noch darzu von denen allerruchlosessen und bösesten Höllen Bränden gottloser weise bestohten worz

den.

Russen attaquiren den KneiphofDie Russen wusten gar bald, daß sich sowol Stanislaus, als auch die Vornehmsten der Stadt nach Langs garten retirirt, und da sie sich so gut, als wie jene hielzten, vermennten sie eben das Recht zu haben, sich das selbst Quartier zu machen; dahero avancirten sie nach den Kneiphoss, um sich davon Meister zu machen, musten aber mit Verlust ihren Rückweg suchen. Die Danziger aber, da sie die Russische Intention sahen, machzten ihnen auf künsstig den Weg saurer, und warssen sowol eine Schanze ben dem sogenannten Ganse Kruge, als auch am Nehringischen Weg am Drep. Eck auf.

Dankiger Schanke am Sanse Rrug und Oren Sch.

In die Stadt flogen die Bomben Tag und Nacht häuffig, und als man vermennte, daß selbige, nach des Französischen Ambassadeurs Tröstung, bald aufhören musten, ersuhr man erst zum grösten Leidwesen, daß die Russen noch 200. Constabler und Canonirer erhalten batten, so denen Leuten die unsehlbaren Gedancken mach-

Spe

91

a

6

00

11

te

DI

10

11

der

icht

nas

ha=

rbo

riels

un=

daß

lite

aß

oen

ind

21:

ta-

119#

iel

da=

ach

111

Die

ch: 10=

ges

cht

ich

10=

aß

en

ch=

te,

te, daß, wo so viele Handwercks = Leute waren, auch Handwercks Beug und Materialien entweder zugegen senn oder bald nachkommen würden, woraus sie sich nichts autes zu versprechen hatten. Zwar freueten sich viele, als vor gewiß versichert wurde, daß eine Dangiger Bom: in Graf Manbe in des Herrn General-Feld: Marchalls Quartier nach nichs Quars, der Ohra gefallen, allein da sie ihn, ihrem Wunsche tier. nach, nicht todt geschlagen, halff es ihnen wieder nichts.

Bombe fallt

Unterdessen beunruhigten die Cosacten die Dankiger fast täglich auf den Damm vor Langgarten, und machten dadurch manches Schrecken unter denen daselbst aus der Stadt geflüchteten Emigranten; Jedoch war ben ihnen der Schrecken nicht so groß, als ben einigen Dos lacken, die mit 10. Ellen langen Perspectiven auf dem Shurm vom Langaartenschen Kirch: Thurm gegangen waren, sich Glockenschlag. nach der Französischen Flotte umzusehen; dann als die sen Tag die Rußischen Bomben so übernatürlich hoch ges trieben wurden, daß sie in der Lufft crepirten, und die Stücken davon bis nach Langgarten ben des Stanislai Quartier flogen, glaubten sie gant gewiß, als über ihren Könffen der Hammer auf die Glocke schlug, darunter sie stunden, daß dieses auch eine Bombe sen, weswes gen sie auch halb todt, unter groffen Creup-machen und Brust-schlagen, alle auf den Boden niederfielen, welches andern, die daben waren, ein ungemeines Gelächter veruriachte.

Volacten er

Das Brennen um die Stadt berum continuirte, und das beständige Bombardiren brachte viel Menschen um, und ruinirte eine grosse Anzahl Häuser. Die Leute hat ten nachgerechnet, daß die 400. Bomben, so der Herr General-Reld-Marchall nur sollte bekommen haben (und davon der Kranzosis. Ambassadeur versichert hatte, daß

das

Resolution.

le senn, folglich es gang gewiß sen, daß er deren eine neue Anzahl bekommen hatte. Deswegen die Burger das Warten auf die Frangofis. Flotte überdrußig wurden, Deputation und einen Magistrat ersuchten, eine Deputation an ihren Konig zu schicken, und um genaue Nachricht deswegen sich befragen zu lassen, so auch solenniter geschahe, und man erfuhr, daß der Wort-führende Herr seine Unrede an den König, darinnen er den allerelendesten Zustand und Jammer der Stadt und armen Burgerschafft vorgestellt, mit Ihranen gehalten habe, so den Stanislaum zwar sehr bewegt, ihnen aber gleichwol keinen andern Stanislaifthe Troft wiederfahren laffen, als daß sie muften Gedult has ben, die Sache ware einmal angefangen worden, und ste muste unerschrocken ausgeführet werden. Es wurde aufeine furne Zeit nicht ankommen, so mufte der unterweaens sich befindende Secours von 20000. Mann Französis. Trouppen anlangen, und die Stadt würde sich durch ihre unerhörte Treue einen unsterblichen Ruhm machen, wann sie es die furge Zeit noch aushielte, da sie bereits das allermeiste ausgestanden; der König von Francks reich habe Geld gnug ihnen diese Treue mit reichlicher Gnade zu belohnen, und ihnen allen Schaden doppelt au ersegen. Die herren Deputirten mochten hieraufreplicirt haben, daß sie diese hohe Gnade zwar mit allen uns terthänigen Danck erkennen wurden, gleichwol wurde es ihnen lieber senn, wann die schon lang versprochene Rlotte schon zugegen ware, und daß sie fast nicht mehr im Stande waren, dem unruhigen und an der Frangofischen Hulffe verzweiffelnden Volck die Gedancken zum accordiren zu benehmen. Worauf der herr Ambassa-

deur zu antworten beliebt hatte, daß der Konig Stanis-

saus und er ihnen frenstellen wolle, ob sie die Rußische Bombardirung, welche doch bald ein Ende nehmen muft, vollends großmuthig ausstehen und ihrem rechtmäßigen Konig Stanislao treu verbleiben, oder durch Accordirung mit denen Ruffen eine baldige und weit gewaltigere Frantofische Bombardirung sich auf den Sals ziehen wolten, mit welcher Resolution die Herren Deputirte zwischen Thur und Angel fleckend ihren Bescheid hatten. Wah. render Zeit, daß sie ben dem Konige Stanislao waren, hatten sich viele Burger vor deffen Quartier versammlet, um sein balde eine angenehme Resolution zu erfahren; Da sie aber in ihrer Herren Deputirten Gesichter, als sie wieder herunter kamen, eine ziemliche Consternation ers blickten, vermutheten sie sich wenig Trostes, und erries then es gant gut, daß es wurde ben dem alten bleiben; sie giengen also gang betrübt zwischen Furcht und Hoffnung denen Herren Deputirten nach, welche in die Stadt fuhren, denen Ordnungen Relation von ihrer Berrich. tung zu thun. Ein Rath hielt dazumahl Seskon in der Pfahl Cammer, die Gerichten aber hatten sich ben dem Diener Dauptmann versammlet.

Also muften die Ordnungen resolviren auf die Flots te, um einen guten Ausschlag ihrer Sache, zu hoffen, und thaten zu Jedermanns Bermuthen, nach Möglich:

feit ihren Feinden Wiederstand.

ue

18

11,

en

113

D

90

D

1'=

n

n

15

D

e

20

1.

6

Ľ

.

18

e

r

15

1

Da man aber nicht ohne Entsetzen sabe, daß die allermeisten Bomben und Kugeln nach dem Glocken. Spiel und Pfarr, Kirche geworffen, durch welches das schöne Gottes, Sauß sehr ruiniret wurde, so that der E. Magistrat Befehl, daß ben dieser feindlichen Belagerung alles Glocken, Spiel, Kirch Lauten und gewöhnliche Thor, Das Glocken Glocke solte aufgehoben werden, damit der Feind nicht Spiel boret wets

\$ 3

weiter Gelegenheit hatte die Zierde der Stadt zu verder-Doch kehrte sich der Herr General v. Münnich wenig daran, sondern gab seinen Canoniern, Tag und Nacht beständige Arbeit, sleißig zu continuiren.

lan

w ge

gli

ab lic

Fi N

13

110

311 O

De

iff

DC in

De

116

fte

w

0

te

So so

al

6

sc S

gebrannt.

Man sabe auch, das jenseit der Weichsel stebendes Der fleine Wirths Daug, der Hollander genand, im Feuer, fo ohnes Hollander ab- zweiffel denen ftreitenden Partien im Wege gewesen, ims aleichen entstand Nachtzeit, vor dem hohen Thore über der Redaune in der Sandgrube, durch eine Bombe, in einem Stall ein Fener, so doch aber ben allem darauf feindlichen Schiessen gar bald gedämpsfet und der Schas

den nicht groß geachtet wurde.

Nachdem der Sr. General-Feld, Marschall die Stadt zeithero mit vielen harten Brieffen, und andern Unter: nehmungen begegnet, so ließ er durch seinen Secretarium viel gelassener an sie schreiben, und zum Accord bewes gen, daß sie sich seiner Ordre und Gnade, so er von feiner Unüberwindlichsten Monarchin empfangen, unterwerf: fen, und den König Augustum III. vor ihren Herrn ers kennen möchten, alsobald ihm das eine Thor der Stadt, und die Vestung Weichsel Münde einräumen, daß sie sich solches resolviren solten, gabe er ihnen noch einmahl 24. Stunden Bedenck-Zeit, foferne aber, fie feiner letten Vorstellung nicht Gehorsam leisten wolten, wurde er ges nothiget, die Stadt mit der groffen Force anzugreiffen, und den Sinn Ihro Rugisch-Rayserl. Maj. ganglich zu erfüllen.

Er bemühete sich auch auf allerhand Art der selben Alb. 2. Tane über bruch zu thun, wie er denn 2. groffe Taue über die Beichs die Weichsel. sel ziehen liesse, um denen Holks Schütten, welche bishes ro, des Rußischen Canonirens ungeachtet, etliche mahl nach der Weichsel-Münde und wieder zurück gefahren, die Passage zu verwehren.

Die Antwort der Stadt aber auf das obige Vers langen blieb ben der alten Beständigkeit vor Stanislaum, womit aber dem Herrn General-Feld: Marschall wenig gedienet war, wurde aber gleich darauf den 7. May so glucklich, daß er die Sommer, Schanke ohne die gering, ste Force, noch Gegen: Complimenten bekahm, welches Schankeweg. aber die Stadt zur selben Zeit denen darinnen befind, lichen sehr schlechten commandirenden Officiers als Capit. Fischern und Lieut. Ringe zu dancken hatte, dieser von Natur allerseiten befestigte Platz war nicht allein mit 130. Mann, Kriegs, und Mund, Provision auf viele Mos nathe versehen, es gieng auch von benden seiten ordentlich zu, der Herr General v. Münnich schickte an obgedachte bende Officier, 2mahlige Schreiben, derer Innhalt, und wies dergegebene Antwort, denenselbigen alleine nur befant ist blieben. Die guten Soldaten machten sich den Tag vor der erfolgten Nacht: Anaque wunderliche Gedancken, indem die Officier ihre ben sich habende Meubles nach der Münde transportiren liessen, welches sich auch ben ih: nen um ein groffes vermehrte, daß feine auswärtige Pos sten ben anbrechendem Abend als sonsten gestellet dorften werden, es daurete nicht lange, so waren ihre nicht seine Officier mit etlichen Gemeinen verschwunden, sie erblicke ten solche auch nach der Münde fahrende, befunden aber so gar, daß sie von ihren Officiern in den Pallisaden vers schlossen waren. Da sie dieses kaum vermercket hatten, brachen auch alsbald die Russen ein, und massacrirten sie alle, ohne daß sie sich wenig zur Gegewehr setzen konten, bis auf 18. Personen, welcher Glücke ein redlicher deuts scher Officier war, sie pardonirte, und als Gefangene dem Herrn General v. Münnich überbrachte. Sie hatten zwar ihr Leben zur Beute, allein die Feinde tractirten

e

Commer:

sie übel, raubten ihnen alles vom Leibe, musten Sunger und Bloffe ausstehen und zum Theil verderben, bis ihnen endlich einige Korn Sacke von einer ehrlichen Bauer Magd zugeworffen wurden, aus welchen sie sich Spanische

Kleider verfertigten.

Genng die Ruffen waren von diefer Sommer, Schanke, die nicht starcken Uberwinder zu nennen, une terdeffen wolte man doch Nachricht in der Stadt haben, daß einmahl der Vori Troupp von Frankosen angekomi men ware, und dann 4. Fregatton mit 2. Regiementern ben der Munde ausgesetzet hatten, 24. Schiffe vom ersten Range aber folgeten diefen angelangten Fregatten auf den Fuß nach; Nachdem man es aber benm Lichte befahe, war es eine fleine Schwedische Freganc, Die etwas Gewehr und Pulver nach der Münde gebracht.

n

DI D

men.

Bu diesen Zeiten, hatten unter groffen Enffer die Handwercks: mußige Sandwercks. Jungen, sich über 500. ben dem O-Jungen wol livischen Thore versammlet, mit allerlen selbstgemachten ten benenkuf livischen Thore versammlet, mit allerlen selbstgemachten fen die Schan. Gemehr, dem Ruffen feine Schangen zu zerftoren, und Ben wegneh- das Geschütze als eine Beute sich zu bemeistern, welches auch zur selben Zeit, weil wenige Ruffen verhanden, (Bur felben Zeit warn dieselben den Pohlen entgegen gegangen, dahero die Schnaphane die vorige Nacht vers merckt daß feine Ruffen im Lauf. Graben sondern Sol per mit Manteln behenckt, Sute aufgesett, davon sie einige solcher Wachhalter erbeutet und nach der Stadt gebracht haben) gar leicht geschehen konnen, wenn nicht der damable kluge Officier sie hatte abgewiesen, indessen hielten selbige in der Stadt gute Aufsicht, bis solche ents lich aus Bogheit vielerlen Excesse begingen, das E. Magi-Arat gezwungen wurde, folcher unnothigen Selden obriften Perfonennach dem Stockhause zu bringen. Die

ger

len

ers

che

ers

1116

en,

ttts

rn

ten

ent

par

ınd

die

0-

ten

ind

hes

en,

ges

ers

dole

sie

adt icht

Ten

ents

agiten

Die

Die Einwohner von Dantig saffen am gten May Albends gant gelassen vor ihren Quartieren an denen am Ressel. Thoren zu Langgarten, und saben mit großen Schmer: gen die ihnen so hochsteschädlichen Bomben aus denen Rußischen Schangen aufsteigen, und in ihre verlassene Häuser fallen, als sie nach 10. Uhr, durch ein jähling in denen Aussenwercken entstandenes Schiessen und Canoniren, in die grofte Alteration und Schrecken gesett wur den. Es siel erbarmlich in die Augen, wie das bestans dige Bliken von denen Canon Schussen und Salven aus fleinem Gewehr den gangen Dimmel erleuchtete, und die bäuffig auf einander folgenden Bomben denen armen Leuten, die noch in der Stadt waren, den ganklichen Uns tergang ihres elenden Lebens droheten. Es wurde zwar überall die Sturm Blocke geschlagen, und die Lermens Trommeln giengen durch alle Straffen, ja alle Bürger und junge Mannschafft lieffen mit ihrem Gewehr, und mit Pulver und Blen wohl versehen, auf ihre Lermen, Plate, aber niemand wuste zu sagen, was dieses alles be-Das immerfort daurende sehr hefftige Feuren ließ gleichwol muthmassen, daß etwas wichtiges verginge, und die ausgeschickten Reuters brachten endlich die betrübte Zeitung, daß die Russen, unter dem Commando des commandirenden Serrn Generals Lascy, eine formelle Attaque an dem Reffel ben dem Majoren, Thor, nebft dem Hagels Berg thaten, wiewohl sie schon vorher 2. falsche Attaquen, die eine am Olivischen Thore, und die andere am Legen: Thore gemacht hatten.

Niemand war herthaffter, als die Bürger, ihren Feind von denen Wällen abzuhalten, dahin sie sich in bester Ordnung begaben, um ihre Frenheit zu beschützen, und niemand war bestürgter und angstlicher, als die Weis ber und Kinder, welche besorgten, ihre Manner und Bas trr

DI

Si di

V

fo

V

11

li

re

ico

959

ter zu verliehren. Das Lamentiren derfelben war uns beschreiblich, und das Wehklagen und Jammern derer armen Leute unerhort. Niemablen hat man so häuffig die Straffen mit armen Leuten belagert gesehen, welche mit ihrem wehmuthigsten Geschren zu Gott den himel bestürmeten, und nach einem sstündigen Lermen endlich den Sieg vor die Stadt erbetheten und besungen. Wenn auch ein Mensch von Eisen und Stahl ware gewesen, hatte ihn doch dieses erweichet, daß er nebst denen andern auf seine Knie fallen muffen. Gelbst der Konig Scanislaus hielt mit seiner Geiftlichkeit Beth. Stunde in seinem Zimmer, und lag die gante Zeit auf denen Knien, feine Feder ist vermögend, diesen elenden Zustand zu beschreis ben, welcher immer gefährlicher wurde, je langer diese Attaque daurete, und je ungewisser man war, wie solche ablauffen würde. Zwar hatte man zu Zeiten einige Nach richt, daß die Feinde noch hershafft abgetrieben würden, so noch einigen Trost gab, allein solcher siel bald wieder in Brunnen, als die Nachricht kam, daß es der Befagung an Kraut und Loth fehle, ungeachtet jeder 30. Patronen in der Tasche gehabt, woraus man das entsetliche Feuern urtheilen kan, würde auch schlecht genug um den Hagels Berg gestanden haben, wenn aus dem Pulver Thurm, von denen darinnen vorräthigen Patronen, nicht bald waren zu Hülffe gebracht worden, indessen schickte man auf die Walle und Bürger, Piquets, und ließ von denen Bürgern in aller Geschwindigkeit die Patronen zusainen fordern, allein da viele darunter blind, und die andern zu groß waren, daß sie sich in die Gewehr nicht schickten, weil deren Mindung nicht so weit, als der Dankiger Bürger Flinten, war, so nutten sie ihnen wenig, ja im Gegentheil hatten sie Ursache senn konnen, daß die Bes satung den Berg eingebüsset, dann die Russen hatten durd

Die

ir uns derer iuffia velche dinel idlich Benn esen, idern canisinem feine chreis diese olche tache rden, ieder sung onen uern gelss irm, bald man enen men dern ften. iger titt Bes

tten

urd

durch ihre Bravoure, unter dem häuffigsten Verlust ihrer Cameraden, rechts und lincks gleichwol das Ravelin erfties gen, da sie doch mit fleinen Lettergen über etliche Reihen Pallisaden steigen, und den jahesten Weg zum Wall hinauf unter purem Rugel, Sagel flettern muffen. Dieses bekam ihnen nicht wohl, weil die Ausquirten, derer sich ein Theil recerirt hatte, sich wieder erholeten, und durch die fluge Zuredung ihrer tapffern Officiers, nachdem man ihnen frische Patronen gegeben, auf das neue auf ihre Reinde lofgiengen, und nicht allein diejenigen, so das Ravelin bestiegen, niedergeschossen, odes gefangen nahmen, sondern auch die andern, so ihren Cameraden auf das Ravelin folgen wolten, glücklich mit denen Sturms Balcken zurück trieben, so ein recht erbarmliches Geschren vers ursachte, welches auch der anbrechende Tag dieser entsetze lichen und 5. Stunden gedaureten Anaque ein Ende machte. Die Danziger Cartetschen begleiteten die sich retirirenden Ruffen beständig, und machten noch eine grosse Menge davon entweder leblog oder zu Krippeln, daß auch der Weg von dem Kessel an bis nach dem Zis janicken-Berg, als daher sie gekommen waren, und wies der zurück giengen, über und über mit Leichen und Blessirten besäet war. Vor dem Kessel war der Graben aans voll todter Russen angefüllet, und es wurden den andern und folgenden Tag an die 500. auf dem Plate der Attaque begraben, ohne was der Herr General-Felds Marschall mit unzehlichen Wagen nach der Ohra und aus dern Orten bringen ließ, wie man dann nach diesem in der Stadt gewisse Nachricht bekommen, daß von denen Russen auf die 4048. Todte, darunter viele hohe Officier begrieffen, und über 4000. bleffirte gewiß gewesen waren, gegentheils von denen Dankigern über 20. bis 30. nicht geblieben und 80. blessirte zu zehlen.

1 2

Die Dankiger hatten grosse Ursache GOtt zu dans den, und über diese Victorie die allervollkomenste Freude zu bezeugen, welche auch so unermeßlich war, daß sie die wenigen Stunden, so noch bis zum Ansange der gewöhnslichen Tages Derrichtungen übrig waren, in der aller

füssesten Aube zubrachten.

Um Morgen aber waren sie curieux die Ursache zu ersahren, warum der Herr General-Feld, Marschall diese Ausque vorgenommen, da sie dann entdecken wolten, daß solches aus Ursache geschehen, weil er die Nachricht bekommen, daß sich die Sächsische Armée näherte, und da er gleichwol gewünschet, mit seinen Trouppen die Ehre zu haben, vor dero Ankunst, entweder die Stadt selbst, oder wenigstens die Aussenwerke zu erobern; mit seinen Briesen und Manischen aber nichts ausrichten können, er unumgänglich wäre gezwungen gewesen, diese Ausque zu hazardiren, die jedoch zu der Dankiger Vortheil ausz geschlagen, weil GOtt mit im Spiele gewesen.

Den andern Tag hatte man gnug zu thum, die Thatten eines jeglichen, so sich auf dem Ressel und Hagels. Berg ben dieser Ausque besimden, anzuhören, und die Beute, so die Uberwinder von ihren Feinden gemacht, zu besehen, wie dann viele Ducaten, Rubels, silberne Ring, Kragen von Officieren, Grenadier-Müßen und Rußische Flinten genugsam herum getragen wurden, davon sich die Fren, Schüßen am meisten zugeeignet hatten, als welche ben dem Plündern die ersten waren, ob sie schon

im Treffen Die letten gewesen.

Die Freude derer Dankiger, über den erhaltenen Sieg, war allgemein, viele dankten GOII, selbst der König S anislaus bezeugte seine Dankbarkeit, mit reichslicher Austheilung an denen Armen, die Magnaten sielen ihm hierinnen rühmlichst ben, und thaten desgleichen,

auch

au

mig

feci

me

Sta

VI

TO

au

5

da

stů

hai

wi

tia

ere

ein

er

m

M

fo

Fe

irt

6

Da

mi

T. Há

fte

bi

ar

dr

ans

ude

die

bus

ler:

311

neje

en,

icht

und

hre

bst,

nen

ien,

que ius;

than

else

die

cht,

mas

sche

fich

als

bon

nen

der

ich;

en, uch

auch die Soldaten wurden mit Beschenckung vom Ros nige ermuntert, ben fernerer Gelegenheit treulich zu fechten, in Summa ein jeder, dem es nur möglich ware, machte sich einen guten Tag, und truncken des Königs Stanislai und aller wohl wollenden Gefundheit, im vollen Vivac ruffen, allzumahlihr innigstes Vergnügen an den Tag zu legen, als auch einen frischen und neuen Muth auf die kimftige Nacht zu bekomen, indem sich die ganke Stadt gewiß einbildete, die Ruffen wurden ihr Denlauf das Neue versuchen, welchen aber vor diese Zeit, die Bes stürzung des großen Verlusts alle fernere Lust benomen hatte, sie vermeinten vielmehr, daß die Dantiger einen wichtigen Ausfall wagen, und sich ihrer vollends bemäch. tigen wurden, Sohe und Gemeine hatten sich zur Flucht ben ereignetem Ausfall bereit gemacht; allein hier fürchtete einer sich vor dem andern. Die Sonne war an diesem ersten Tage der Freude, kaum untergegangen, so sabe man die aange Burgerschafft, Kauff, Gefellen, und junge Mannschafft, ja fast alles, was nur ein Gewehr tragen konte, nach denen Wällen und Bergen marchiren, den Feind mit gröffer Courage zu empfangen, und continuirten täglich mit folcher Begierde gant unermüdet, der Stadt Wohlseim zu mainteniren.

Der Mnth war ben allen Leuten dermassen groß, daß man glauben kan, daß sie sich vor die ganke Armée nicht würden gesürchtet haben, wie selbige auch in der That völlig unglücklich gewesen, wann sie es noch einmal bätten wagen wollen, aber die wachsamen Streiter musten diese Nacht, und einige folgende umsonst allard senn, bis sie vermerchten, daß die Russen vor diesmahl mit angethaner Ehre zufrieden waren. Doch davor den dritten Tag, wiewohl unnöthig, mit einer entsetlichen Menge Bomben, Rugeln und Steine sie sich bedanckten,

Das

schlägt den Thurm Blafer Thurm tod.

Eine Bombe daß man nichts als Knallen und Zerschmettern horte. Die Bomben stiegen besonders sehr boch, daß to gar eine aufm Pfarrs den 11. May auf dem Pfarrs Thurm den Thurm Blaser tödtete.

fti

m

ma

111

de

ru in

in 25

we

fch

bli

re

6

fet

m fef

DO

110

mi

ge

ett

in

no

ha

ne

Nachdem die Dankiaer eine so herrliche Victoris über die Russen erhalten, wimsehten sie gar sehr, daß die Frankösische Flouc bald ankommen möchte, um dieser bochstwerdrießlichen Sache vollends ein Ende zu machen, und da in der Stadt würckliche Nachricht senn wolte, ohne daß man wuste, wo sie hergekommen, die von eis Nachricht ner abermahligen Annaherung der Frankösischen Flotte von der Fran- vieles erzehleten, lief ein jedes, so nur ein Perspectiv hats te, auf die Thurme, und brachte viele Stunden, darauf

vergebens zu, ohne selbige zu entdecken.

der ausgewechfelt.

Bossische Flotte

Antunft.

Der Derr General-Keld: Marschall hielt auch an wes gen der letteren Ausque und sonsten, Auswechselung, Die Gefan- der gefangenen und blessirten Russen, gegen die gefanges genen werden ne Danziger, so ihm auch den 14. May die Stadt, auf Cavallier - Parole, ben der Jerusalems : Schanze vor dem Olivischen: Thor auf einigen Wagen, derer 65. Personen mit ihrer Mondur, Brod und Geld, lieferte. Biger aber derer weniger, wurden denselben Abend, hochsts miserabel, gant nackend, an felbiger Stelle übergeben, welche aber die Hungers Runft wohl gelernet, und das schlechte Verhalten jedermann zu rühmen wusten.

Es ward auch vom Thurm rapportiret, daß es mehr Die Niede als an 15. Orten in der Niedrung brennte, welches alles rung brennet. Der Berr General-Feld, Marschall darum that, die Dankis ger zu zwingen, daß sie sich ihm unterwerffen möchten, to sie aber doch nicht zum Abweichen bewegte; Im ges gentheil, da sie vermerckten, daß die Feinde am Stolken. berge fleißig anstengen zu arbeiten, nahmen die Freys

Der Stolken- Schigen aute Auflicht, brenneten weg, was im wege berg brennet. stunde, rte.

ine

ola=

orig

die

efer

en,

ite,

eis

otte

jat,

auf

wea

ng,

iges

auf

em

lett

ans

hits

en,

das

ehr

lles

tists

en,

ges

etta

ens

ege ide, hatte.

flunde, der Ruffen ferneres Vornehmen zu observiren, welchem Exempel die Russen und Colaken aller Orten nachfolgeten, und alles aus dem Weg raumeten, was sie nicht leiden konten, da es denn das Kloster und die Kirche derer Barfuffer zugleich entgelten muften, welche sie sehr ruinirten, die Leichen & Gewölber eröffneten , und die dars innen von anderen Dertern geflüchtete verborgene Gitter in ihrer Sicherheit mit wegnahmen. Durch dieses Brennen wurde der weitläufftige Stolkenberg in einen Steinhauffen verwandelt, daß ein dafelbst gewesener Einwohner sein Hauß oder die Brandstelle seines Hauses schwerlich wieder finden kan, welcher spectaculeuse Ans blick an den meisten Orten der Stadt und deren Landes renen zu fehen war.

Endlich kamen doch einmahl den 13. May etliche Schiffe in der Münde an, welche 1500. Frankosen auß, 1500. Franfesten, die zwar eine unbeschreibliche Freude denen Gin, zosen kommen wohnern in der Stadt verursachten, aber sie auch wieder be an, gehen sehr bestürft machte, als sie solche den andern Tag sahen wieder weg. von der Minde wieder abgehen, die ihren March weiter nahmen, ohne daß man erfuhr, wohin solcher gerichtet

mare. Ob nun sehon die Bomben denen Belagerten Angst genug machten, und viele Menschen zu Schanden schlus gen, so verursachte doch auch ein ftarctes Donner-Wetter einen nicht geringen Schrecken, als solches in ein Sauf Donner Wee in der Rieder: Stadt schlug, und einen Kauffmann, nebit noch 2. Versonen darinnen, bald in die Ewigkeit geschickt

Unterdessen machten sich eine Paule Frenwillige nebst denen Schnaphänen öffters eine Motion nach dem Stolkenberg, um die Ruffen zu verhindern, daß sie das felbit thre neve Schanke, so sie ausbaueten, nicht solten

zu Stande bringen, welches manche Haar, Collation vers ursachte, daben die frenwillige Leute, offt auch ziemliche Stoffe befamen.

Der alten wieder die Russen.

Die alten Weiber-bezeigten auch nicht wenigen Gif. Beiber grau- fer gegen die Ruffen, wenn selbige sie schieffen boreten, samer Epster da war kein Fluch zu finden, welchen sie nicht auff plats deutscher Sprache ausstiessen, jedesmahl so in specie eine -Bombe aufgestiegen kame, so speiten sie 3 mahl aus, phy, phy, da kommt dee Drack getagen, sie ermahe neten alle, daß sie muften Gesellschafft leisten, damit die - fer Dracke sich nicht zu ihnen ziehen mochte, ja sie hatten Marrischer vielerlen Aberglauben, in specie wer etwas von einer

Aberglaube.

Weiber ruften lich. Bombe oder Rugel im Sause batte, der wurde sich von solche Beeskers mehr auf den Hals ziehen. Es geschahe so gar von solchen tapffern alten Weibern auf der Alts Stadt, als im feindlichen Lager vieles geschoffen wurde, da dann ein Jeder vermeinte, daß die Ruffen stürmen wurden, ergrieffen diese einen auf der Straffe stebenden Leiter, Wagen, eine Jedwede machte sich von folchem ein Gewehr, dem Feinde ben seinem Einfall zu begegnen, und gewiß wurden auch hundert tausend Mann feindliche Bolcker, sich von den sämtlichen Einwohnern massacriret haben seben muffen, dann die Erbitterung war hefftig und groß. GOtt aber hat dieses Ungluck abgewendet, daß es nicht zu weit gröfferm kommen ift; Wiewohl viele tausend Menschen und Familien in den allerelendesten Zustand gerathen, die sonst in autem Wohlstande gesessen.

Der Borrath an Fleisch und Feder-Bieh, wie auch Fischen, wolte nunmehro auch anfangen aufzugeben , dabero die Gintrobner herslich gerne wunschten, daß fie von benen 11000. Ochsen fo die Bolacen benen Ruffen folten abgenommen haben , eine Partie in ber Stadt batten, die Rothdurftigen Victualien files

ger

nic

nui

60

2

mu

M

get

hie

wi

ftei

(3)

tei

2.

N

N

ein 93

ur DC

al

Di

al

e di

0

स्टिक कि वा

gen allzumahl 4. und 6. mahl hoher als sonsten gewesen war, daß nichts weiter am besten Rausswar, als Heringe, alles was sich nun von Leuten bewegen kunte, gab einen Herings-Handler ab, so man aller Orten 9. bis 11. stück der schönsten Hering vor ein Dütchen kaussen konte, da zu Friedens-Zeiten, vor einen so viel muß gezahlet werden, dieses war den Dürstigen und Armen ein Mittel, das recht elende und hachelichte Brodt hinunter zu bringen, umb des Hungers sich zu erwehren, mit Necht muste es hier heissen: Der Hunger verwandelt den Sinn. Die Becker wusten die so lang gesammleten Klepen bep der Gelegenheit am besten loß zu werden, an welchen seder Lebenslang dencken wird.

Es hatten ein paar Bauren von Bonensack und der Niedetung Gelegenheit gefunden, in die Stadt zu kommen, davon der Erstere erzehlete, daß die Russen alle Säcke so sie auftreiben konten, zusammen bringen liessen, selbige mit Sand anfüllten, an 2. Thaeun binden, und sie ben der Winter-Schanze in die Weichsel wolten sencken lassen; Der Andere brachte die betrübte Nachricht, daß die Russen in der Niederung sast alles, diß auf einige Kirchen und Schulen abgebrandt hätten, auch daßsie alles Vieh daselbst und in denen Werdern zusammen treiben liessen, und gedrohet, die Menschen nachzuholen, und sie ben dem Sturm

por Dankig zu employren.

vers

liche

Eife

ten,

plats

eine

ius.

nah:

Dies

itten

iner

von

habe

Allt:

rde,

men

1 den

hem

gegs

ann

nern

una

gluck

ift;

den

item

chen,

moh=

eine

1 sties

gen

Die Stadt befand unumgånglich, die kleine Holk-Schütte holk Schütte abermahls nach der Weichsel-Münde abzuschieken, ungeachtet gehet nachder die Russen etliche Thaue über die Weichsel gezogen, so sand sie münde. auch einen Fischer der die Commission über sich nahm, die Holk-Schütte passirend zu machen, war auch so glücklich, daßer, nachdem er etwas voraus geschwommen war, durch ein paar resoluce Schnitte mit einem Haar-scharssen großen Messer die Thaue durchschnitte, daß die Holk-Schütte zwar ohne Unstoß der Thaue, sedoch nicht ohne scharssen, endlich nach der Weichsel-Münde kain. Der Fischer bekam hierauf von dem K. Stanislad einige Ducaten zu Lohn, von der Stadt aber die Shre, unter ihre Guarnison aufgenommen zu werden.

Es entstand auch neben dem Junder-Hoff, item an der Un verschies Silber-Hutten , als auch ben einen Buchhandler in der Langgaf- benen Orten

aus.

kommt Jeuer fe , Reuer, fo durch die Bomben verurfachet , weil es brennende Materie gefunden, der Wind aber zugleich hefftig angeflammet hatte, folches aber wieder von den Mennonisten, welche besonders in solchem Kalle dazu verordnet (weiln sie keine Krieges-Dienste perrichten dorften) bald gedämpffet, daß der Keind seinen Willen au ftarckem Brande in der Stadt niemals bringen fonte.

Weil denen Ruffen von der Kalck-Schanze viel Schaden geschahe, hatten fie solche gar zu gerne gehabt, jedoch, da fie sehr vortheilhaftig gelegen, ziemlich fortisiciret, und mit einem guten Commando verfeben war, so wandten sie immer vergebene Muhe an, ob ste selbige auch schon bombardirten, wie ste wird bombar- denn auch der Beftung Weichfel-Munde gleichfals eine Bomben-Visite gaben, davon aber von 200. eine mit geringem Schaden

hinein gekommen.

Buden wer= schlagen.

Ratck-Schan=

Be und Munde

diret.

Ein Theil der Einwohner zu Langgarten konten einige kletden in Lang- ne Nothwendiakeiten an weisser Wagre, Schuh, Strumpffe garten aufge- und andern Sachen nicht entbehren, gleichwol weder in der Stadt, noch fonften wo bekommen; und ein anderer Theil hatte gerne auch ben denen betrübtesten Umftanden Geld geloset. woferne fie nur ficher ihre Waaren hatten verkauffen konnen. Benden ward endlich in ihrem Verlangen gewillfahret, als man anfieng kleine Buden in Langgarten aufzuschlagen, welches einer dem andern nachthate, daß es in furkem einem fleinen Dominic oder Leipziger Messe gleich sabe; ja selbst die Fieischer schlugen am gewöhnlichen Sonnabend ihre Schrägen auf, und verkaufften daselbst ihr von Tag zu Tag theuer werdendes Fleisch, welches zu thun ihnen der Mangel des Futters und Verderbung des Viehes verursachte.

Der Frankofische Secours kunte bis dato noch nicht den Weg. Ruffen und Cofacten Se- nach Dannig finden, da doch ein guter Secours Ruffen und Cocours.

sacken ihr Lager vor Danzig gar wohl traffen. Und obschom ber Se. Reid - Marschall die Gutigkeit hatte, und folches allezeit der Stadt zu melden beliebte, fo ward diefes boch niemahls zu Hergen genommen, au contraire, man hoffte Rese Nach- vielmehr auf neuerhaltene Nachricht, so der Marquis de Monti richt von der bekommen, wie gant gewiß 20. Orlogs-Schiffe durch den Sund passiret waren, daß als der Stadt-Secours jenem bald die Ruckmege

Frankößische Flotte.

weg gefo te n Fehr nera erge fen , und

das

verb

Dri wur der fdu den dan au a deni Pro Ru

mui zu i hab non den den

50

herr

21tt nid der Lat

fibe

Gi fuh wege weisen wurde. Diese erfreuliche Zeitung hatte die zuruck- Sole Schutte gekommene und von den Ruffen entfesiich durschoffene Sols-Schut- Ructunffe. te mit gebracht, die auch dismahl etliche Todte ausladete; es kehreten aber die Danpiger sich nichts daran, daß der Gerr General-Reld-Marschall die Stadt nochmable ermahnete, sich gu ergeben, und die Fremden mit ihrem Bermogen abfolgen gu laffen , im wiedrigen Fall aber er ben Weichfel-Strohm verfencken, und ben Eroberung der Stadt keinen Menschen verschonen, auch das gange Werder eben fo, wie die Mehrung, verheeren und

perbrennen laffen wolte.

et

:3

te

itt

ett

te

m

e=

ře

11#

n

ela

fe

er

t=

n.

111

er.

ic

en

119

es.

ea.

eg.

0-

e g

te

ti

nd

Es.

36

Db dieses des Herrn General-Reld-Marschalls würckliches Drohen gewesen, mufte man dahin gestellt senn laffen, unterdeffen wurde es doch erzehlet, und ben rechter Untersuchung, der auf der Soly - Schutte mitgebrachten Nachrichten , auch eine Ent= Reuer Dind schuldigung angetroffen , warum die Frankosen , die doch langst von Frankos den Sund passirt hatten, noch nicht vor Danzig angelanget, len. dann da fie vor vortheilhafftiger erfunden die Ruffen von hinten gu attaquireu, hattten fie fich nach Elbingen begeben, folches denen Ruffen wieder abgenommen, und waren nunmehro in Procinctu von dar zu Lande nach Dankig zu kommen, und die Russen aus ihren Schanzen in die Danziger Hande zu jagen. So vergnügt jedwedes darüber war, so verdrießlich war es auch hernach, als man erfahren mufte, daß diefes Project nur einem mußigen Kopffe getraumet, und dass man diese Wind-Historie zu denjenigen Nachrichten protocolliren muste, welche einige haben wolten, daß die Frankosen Erffurth in Thuringen eingenommen und nunmehro bald in Sachsen einrucken wurden , um den König Augustum zu zwingen, die Danpiger in Ruhe, und den rechtmäßigen König Stanislaum auf feinem Thron ungestöhrt figen zu lassen.

Der Herr Graf von Münnich bemühete sich auf allerhand Art die Dansiger zur Raison zu bringen, gleichtvol reuslitte er nicht, ober auch schon an die 2000. abgebrandte und ausgeplinderte arme und gang nackende Personen aus der Nehrung an das die Stade. Langgartsche Thor recht jammerlich treiben ließ, daß sie denen Einwohnern der Stadt das Glend der Land-Leute zu Gemuthe führen solten. Er aber burch sein hartes Verfahren gegen die

unfchul-

unschuldigen Land-Leute, die Dangiger noch empfindlicher mach-

ge

w

96

111

al

no

ge

111

111

PI

G

er

E

L

ta

te

श

ch

m

ar

36

De

al

ai

fò

in

al

al

fo

te, und seinen Zweck diesesfalles nicht erreichte.

8. Uhr.

Den 21. May, flog ein Stude Bombe Abends um 8. Uhr accurat auf die 8te Nummer des Ziffer-Blattes, am Raths. Thurm, welches vielen Einfältigen zu allerhand Reflexionen Gelegenheit gab, besonders aber, da man dieses schon vor 14. Tagen spargiret hatte, jedoch mit dem Unterschied, daß solches

damablen frube um 8. Uhr folte geschehen senn.

Danhofisches schossen.

Das Dahnhofische ziemlich artig und gang neu erbaute Pa-Palais iff qu lais am Majoren-Thor war ein ordentliches Ziel worden , Dar-Schanden ge- nach fich die Rußischen Canonirer exercirten, maffen es denen Russen durch Spione und Ueberläusser nicht unbekandt war, daß die Dansiger alle Nacht ein Piquet von 5. bis 600. Mann darinn postirten, es flogen unzehlich viel Bomben als Rugeln dahin, die auch das Palais so durchsichtig, wie einen Rase-Rorb gemacht haben. Die Bomben verrichteten aller Orten des Herrn Generals von Münnich Commando, daß auch daß Zucht-und Spend-Haus nicht verschonet blieben, in dem ersteren hat der darüber gebietende Raths-Herr Renner, fich felbst ben denen Gefangenen in Sicherheit begeben, wurde aber auch bald genothiget die Klucht, vor andern, aus diesem Behaltnif zu ergreiffen.

Denen Flüchtlingen zu Langgarten wurde auch um ihre Si-Bomben tom= men bald bis cherheit ziemlich bange, als die Bomben so unverschämt waren, Langgarten. und ihnen fast nahe kamen. Hatten sie auch an diesem Orte nicht mehr ficher fenn konnen , fo maren fie überall verlohren gewesen; Jedoch es waren nur ein paar Extravaganten von Bom-

ben, dergleichen sobald keine nachkamen.

Der Frangosische Herr Ambassadeur, welcher sein Hauß unbeschreiblich wohl verwahren lassen, und darinnen verblieben war, bekam endlich auch einen Zuspruch von einer Bombe, die eine ziemliche Revision unter seinen auf dem Boden liegen haben-

den vorrathigen Dragouner-Satteln hielte.

Unter denensenigen, so die Endschafft der Dankiger Be-Berr Burger- lagerung nicht erlebten, war auch der Burgermeister Benzemann, gemann ffirbe der die Schuld der Natur in dem Hospital zu Langgarten (dahin im Sospital thu, nebst andern mehr die Bomben religiet hatten) bezahlte.

Denenjenigen, so an der Wissenschafft der Frangosen Auffeute

fenthalt gelegen war , ward eine Nachricht gebracht , daß felbi- Fransefische ge ben Bugig gelandet , und daß fie benen Ruffen i. Morfer und Beitung. 6. Canonenabgenommen, welches jedoch nicht confirmiret ward; wohl aber hatten die Ruffen einen groffen Morfer nach dem Biganicen-Berg bringen wollen, bavon aber zwischen bem Sagels. und Bischoffs-Berg die Lavetten entzwen geschoffen , daß sie biefe alles verderbene Machine muften liegen laffen , die fie aber dennoch unter der unbeschreiblichsten Arbeit des beständigen Dangiger Canonirens, fo fie darauf thaten, ungeachtet, endlich weiter

und an die gehörige Stelle brachten.

(h)=

lbr

)\$=

ien

14.

)es

a-

ar=

ien

as

It=

in,

cht

ie-

10=

sek

360

ole

51=

n,

te

16=

11=

uß

en

ie

11=

28

11,

in

to

Das beständig-anhaltende ftarce Bombardiren ber Ruffen. und das anhaltende Auffenbleiben der Frangofischen Flotte, hatte endlich die Ordnungen zu der Resolution gebracht, den Herrn General-Beld-Marschall um einen 48. ftundigen Stillestand gu Stillestand ersuchen , welches er auch mit groffer Muhe und zwendeutigen auf 48. Ceun-Expression accordirte. Die Freude, auch nur eine furge Zeit ben. ruhig und ohne Lebens - Gefahr herum zu gehen, war ben allen Leuten unbeschreiblich , und da diefer Stilleftand eben am Sontage den 23. Man. gehalten wurde, fo waren die Rirchen in der Stadt fo voller Leute , daß tein Apffel zur Erden funte , weilen die meiften schon in etlichen Wochen feinen Gottesdienst abwarten konnen. Alles gieng und fuhr in die Stadt den betrübten Anblick derer ruinfrten Saufer in Augenschein zu nehmen, welches ben vielen Thranen aus benen Augen preffete. Sier fabe man ein Saus ohne Giebel, bort eines ohne genfter, ben einem andern hingegen, die Tapeten und zersplitterte Balcken durch die gerbrochene Benfter auf die Straffen, und bald wiederum ein anders, so alle Augenblick den Ginfall drohete. So jammerlich als diefes Spectacul jedweden in die Augen fiel, foerkichter wurd auch einem jeden das Gery in Sicherheit frische Luft schopffen gu konnen ; Diesenigen fo die Furcht vor die entsetlichen Bomben in die Reller getrieben, famen heraus gefrochen wie die Dachse aus ihren Lochern, und schnapten nach der Lufft als ein Karpen aus dem Waffer, waren auch eben so froh wie die Gefangene, fo etliche Jahre im Arrest geseffen hatten , und nun auf frenen Buß gestellet wurden. Die Leute bedienten fich der Frenheit daß fie fo gar auf die Auffenwercke und Berge fpapirten, dafelbft R 3

ffe die Dangiger und Ruffen mit eingnder aus ihren Lauf-Graben discouriren fanden. Wie dann auch die Rufische Generalitat ben dieser Gelegenheit denen Auffenwercken der Stadt die Ehre anthate, und felbige gang nabe an den Pallisaden vorben reutend recognoscirten, Unter-Officier und Gemeine einander ein Schnüpschen Toback præsentirten, zugleich sabe man auch viele remarquable Observationes, so die Würckung der Bomben verurfachet.

Commissarii

der hinaus.

Die Stadt hatte sich noch des andern Tages bis Abends um 6. Uhr des Stillestandes zu erfreuen, an welchem Tage sich Preußische auch 2. Preußische Commissarii, als Ihro Excellenz der Herr Cangler von Gromkau, und Ihro Excellenz der herr Geheikommen in die me Rath von Brand in der Stadt einfanden, welche (wie gesagt wurde) Mediationes vorgeschlagen hatten, sie waren benderfeits einer nach dem andern , ben dem Konig Stanislao , Und deffen Umgebene hielten solches vor ein Reunzeichen eines guten Ausschlags der ftreitenden Sache. Allein da fich der Stanislaische Hof einbildete , daß auf das Signal etlicher Canon-Schuffe, so in der vorigen Nacht ben der Munde von einigen angekommenen Schiffen war gegeben worden , die Frangofische Flotte, oder wenigstens ein groffer Theil davon, unfehlbar daselbst eingetroffen ware, hielte er nicht vor nothig die vielleicht gu feinem Sent dienlich gewesenen Vorschläge des Preußischen Hofes zur Zeit anzunehmen, sondern ließ diese Gerren, nachdem sie durch einen Rußischen Tambour von dem Herrn General-Geben wie= Reld=Marschall gu ihrer Ruck=Reise ersuchet worden, in Pace wieder abziehen. Diefe herren waren auch kaum zu der Stadt hinaus, als der Hencker wieder auf einmahl log wurde, die Ruffen bombardirt und canonirten so eplig nacheinander drauf, daßes schien, als wenn es ihre Pflicht erforderte, dasjenige wieder einzubringen, was fie in den vorigen 2. Tagen verfaumet.

Die Statisten bemüheten fich unterdeffen die Leute in ihrem Saf gegen die Ruffen zu unterhalten , und wusten sehr viel Gewaltthatigkeiten zu erzehlen, die fie auf dem Stolkenberge, auch andern Orten solten ausgeübet haben, wie dann der Prior des Barffüsser=Ordens dafelbst, von Brockenthal Nahmens, der ehemahlen ein Sachsischer Obrister gewesen, solten erftochen has

ben,

lic

DO

laf

St

wi

ein

be

bel

Da

ein

vit

rei

me

bei

MO

als

pa

sta

311

Ce

nic

おり

mi

R

the

che

fat

der

ben, der aber gur Zeit noch frisch und gesund sich in seinem geistlichen Orden befindet.

Biele arme Leute , fo ubel befleibet , famen auch nachmals por das Majoreu-Thor, und baten um Gottes willen, eingelaffen zu werden, welches auch endlich das Mitleiden des Kon. Stanislai dabin brachte , daß &. Magistrat folches geschehen lieffe,

weil fie der Erftere zu verforgen, verfprache.

li-

14=

ein

eie

en

DB

ich

ere

ei=

igt

et=

nd eu

ai-

11-

en

he

en) tht

en

m al-

te=

11=

en es

111=

m

100

d

es

er

11,

Ihro Durchl. der Herzog von Curland hatten sich, als Herzog von ein ehemahlen berühmter General , bis hieher von benen Bom- Cuvland gie= ben nicht wollen vertreiben lassen, und hatten so großmuthig als bet in die beheret dieselbe um und neben fich fallen und schlagen laffen, allein Fren-Schule. da fie so offters kamen, und es so grob machten, daß er nicht ein einzig Fenster in seinem Zimmer behielte, muste er sich auch resolviren, fein schon ziemlich ruinirtes Saus den 22. Man. zu verlaffen . und fich auf die sogenannte Frey-Schule in der Diederstadt zu reteriren.

Das Signal von denen Schiffen war dismahl nicht Blendwerck gewofen , indem endlich einmahl ein Frangofischer Secours scher Secours ben der Münde angekommen war, jedoch bestund selbiger lange Munde an. noch nicht in der gehofften Augahl, sondern es waren nicht mehr als 3. Bataillons, jede von 17. Compagnien, und jede Compagnie mit Ober-und Unter-Officiers und Gemeine, von 43. Mann starck, worunter 1. Capitain und 2. Lieutenants besindlich, also Jusammen, 2193. Mann, davon der Brigadeur de la Motte Commandeur war. Ungeachtet nun dieser Secours ben weiten nicht hinlanglich war, die Dankiger aus ihre Noth zu erretten, fo hatten sie doch Freude gnug, daß sie nur wusten, daß Franposen angekommen waren, derer gewiß noch mehr erfolgen wurden.

Die löbliche Ordnungen der Stadt befanden also vor rath- Die Ordnunfam, fich schleunigst zu versammlen, jedoch nicht mehr auf ihrem gen kommen Rahthaufe, weil demfelben fo viele Rugeln und Bomben zuspra- inganggarten then , sondern sie kamen zu Langgarten ohne alle sonst gewöhnli- ausammen. the Ceremonie und ohne Mantel blog in Stock und Degen zusammen. E. Magistrat hielt seine Session in der Schule, die Schöppen in dem Hospital, und die zte Ordnung bediente sich der Rirche, daselbst sie auch in die Sacriftey die Canpelen verlegten,

918

Die geheime Audient und Cabinet war in des Rector Lademanns Behausung, daß alfo ganges Langgarten zur Recht en Stadt mit allen Collegiis geworden.

Berr Præfi-Umt nieder.

Ben dieser Seffion legte der gltefte und regierende Berr 'dent v. Bob- Stad-Præfident und Burgermeifter von Böhmeln aus wichtigen meln legt fein Urfachen fein Præsidenten-Amt nieder, und überließ feinem herrn Collegen, dem Rriegs-Præsidenten von Grodeck indessen die

mit solchem Umt verknüpfte Vorsorge.

Weil sich durch den Stillestand die Danziger nicht zu guter Entschliessung bequemeten , fondern'auf ihrem Sinn verblieben, zeigete ihnen der Gere General-Feld-Marschall , daß er fich mit Berbrenn-und Berheerung derer um die Stadt liegende Derter noch ferner rechen konte, und ließ auf einmahl unterschiedliche Dorffer und Saufer in Brand stecken, darunter viele unschuldige Menschen in jammerlichen Zustand gefest worden. Go febr er auch gedrohet, den 25. Man. aus 24. Mörsern zu werffen, so wenig wurde doch denselben Tag bombardiret und geschossen, und weil gemeiniglich auf eine Stille allemahl ein defto ftarcferes Bermen zu erfolgen pflegte, fo glaubte man einem Rugischen Deserteur gar leichte, als er vorgab, daß die Ruffen diesen Tag an 3. Orten Sturm lauffen wurden , dabero auch gegen den 21bend alles in Waffen auf denen verordneten Lermen-Blagen, jedoch vergebens parat ftunde, auffer bag die Ruffen von der Guden-Rirchhoffs-Schange ziemlich ftarck auf das Lege Thor und nach der Stein-Schleuse canonirten, so ihnen aber von dem Gerdruden-Baltion und Bifchoffs-Berg eine furne Zeit inhibiret wurde, indem fie die Rugische Schange farce ruinirten, die jedoch den andern Tag in vorigem Stande wieder zu feben war.

Die Dankiger bingegen hatten ein gant ander Concept gemacht, fo bas oft erwehnte Scheer-Boot mit gewöhnlicher Gefabr nach der Weichfel-Munde bringen mufte, wiewol es vorher darauf gar unordentlich zugieng, indem die darauf commandirte Besatung diese Reise (welche schon vielen ihrer Cameraden das Leben gekostet batte,) nicht antreten wolte, wenn ihnen nicht gleichfalls über die gewöhnlichen Soldaten Lohnung bas Gratial besonders, wie andern vorher geschehen, auch au Theil wurde, und daber vorhatten mit der gangen La-

dung.

du

R

bel

R

mo

la

del

311

fag

30

att

ne

th

110

br

de

111

VC

R

fir

er

te

w

S C A

Goldaten wollen nicht nach der Mun= be.

nns

mit

err

gen

rrn

die

uter

ett.

mit rter

liche

aldi=

r er

, so sen,

eres

De-Tag

n 21=

, jes Jus und

dem

biret , die

mar. ot ges

: Ge

orher

ndit.

aden

ihnen

nung auch

n Laung,

dung zu denen Russen überzugehen, welches aber einige Redlich gesinnete benzeiten offenbahrten, worauf die Rebellen in Arrest gebracht, und nach gehaltenem Krieges Recht über sie, 2. am Pfahl gepeitscht und infam gemacht wurden, die andern aber durch die Spiß-Ruthen lauffen musten. Sie vermennten nemlich, durch Hulffe derer Franzosen, die Russen auf einmal aus dem Holm zu vertreiben, oder wenigstens denen Franzosen eine Paffage nach der Stadt zu machen. Es sollten also die Franzosen die Rußische Schanze ben der Münde von fornen attaquiren, die Dansiger aber wollten zu gleicher Zeit eis nen Ausfall von hinten mit 2000. Mann nach dem Holm thun. Es war zwar wohl in Danzig beschlossen, und nach der Plate, daselbst die Franzosen campirten, überbracht, aber schlecht gnugausgeführet. Die Danziger wurden des Nachts über die Weichsel auf den Holm gesetzet, und die Franzosen drungen auch mit der größen Bravour durch das Rußische Verhau, attaquirten auch deren Franzosen at-Retrenchement auf eine furieuse Art, daß die Russen Russische Regnug zu thun hatten, dieselbige mit Berlust 560. Mann trenchemene. Tode und viele Blefirte wieder zurücke zu treiben. Der gröste Schaden, den die Franzosen daben hatten, war der Comte de Plelo, welcher sie angeführet, und der parplaisir mit ihnen von Coppenhagen hierher gegangen war,ob er schon die Stelle eines Französis. Envoye daselbst begleitete. Seine Gemahlin, so auch in Coppenhagen war, wuste davon nichts, und sie betrübte sich hernach desto sehrer, weil dieser Herr dieses unternommen, ohne daß es seine Function gewesen, und er es auch ben seinen 50000. Rible, Revenuen nicht Urfache gehabt. Er hatte ben der Attaque 2. Sohne, noch junge Knaben, mitgenommen, die er zugleich angeführet, welche sich auch so brav gehalten, als

als die wackersten Kerls, jedoch ward einem ein Arm weggeschossen, welcher kurß darauf starb, und der andere kam auch sehr blessirt zurück auf der Plate. Sein und seines Sohnes Leichnam wurden denen Franzosen abgefolget, in der Münde balkamirt, und nach Franckreich geschafft.

Die Danziger warteten unterdessen mit Verlangen hinter den Holm auf die Ankunfft der Franzosen, die sich würden durchgeschlagen haben, oder auf die Ruffen, die fich retiriren würden; doch da es ihnen zu lange dauchte, avancirten sie nach den Wald, und funden wieder Vermuthen ein so sumpfficht Terrain, daß sie nicht passiren kunten. Es hatte zwar vor etlichen Tagen der Stadt-Major die ganke Gegend recognoscirt, da es aber drucken Wettereben war, bekam er damals von Sumpff nichts zu sehen, welchen ihnen nunmehro ein einziger starcker Regen, so in selbiger Nacht fiel, sehr tieff gemacht hatte. Sie mach ten dennoch Halte, um neue Ordre zu erwarten, ob sie wie der zurück ziehen sollten; allein die Russen wollten sie da nicht lange auf Ordre warten lassen, sondern canonirten aus ihren Schanken, so sie in holm hatten, dermassen unter sie, daß sie sich mit Verluft weniger, so die Rugeln trafen, retiriren mußten.

Db nun schon dißmal nichts ausgerichtet war worden, so breiteten doch die Stanislaisten aus, daß die Franzosen das bestellte Signal gegeben, woraus sie erkennen könnten, daß selbige sowol die Sommer als Winter. Schanze erobert hätten. Das Hefft sollten sie auch weggenommen haben, und viele truncken schon der Franzosen Wohlergehen wegen ihres tapsfern Verhaltens, als man die Nachricht bekam, daß alles nicht wahr wäre, ausser daß die Franzosen auch Schläge bekommen hätten, welches niemand groß glauben wollte, so wenig als die Nach-

richt,

te

veg=

fam

ines

lget,

afft.

ngen

! fich

e sich

van-

then

E8

gan=

eben

wel=

so in

iach=

wie=

e da

rten

Men

geln

vor

rans

men

eter:

age=

olen

nan

Mer

vel=

ach=

icht,

richt, die der Herr General-Feld-Marchall Ihro Durchl. der Herkogin gab, und durch einen Tambour überschickte, daß nemlich den 25. Man der Herkog von Weissen- Herkog von fels, Johann Adolph, mit 2. Colonnen Sachsen, als 6. fommt mit Battaillons Infanterie, und 6. Regimenter Cavallerie ben Sachien ju Langefuhrt eingerücket, die ihr Lager zwischen Neus Langesurth Schottland und Oliva schlagen lassen. Diese hatten eis nen sehr schlechten March durch Pohlen gehabt, und da= ben viel Todte und Krancke bekommen, dessen ungeachtet, hatten sie auf Erinnern des Herrn General-Feld-Marchalls ihren March dermassen beschleuniget, daß sie 11. Tage eher vor Danzig angekommen, als es nach der March-Route vorhero eingerichtet gewesen.

Der Sächstiche Regiments-Tambour von dem Rudowskyschen Regiment, der diese Machricht an den General der Stadt übergeben muste, wurde in seiner propren Montirung daselbst zwar von vielen Leuten betrachtet, aber mir vor eine Rußische Masquerade gehalten, die denen Danzigern etwas weiß machen sollte, massen die Französis. Partie der Stadt durchaus bereden wollte, daß die Sachsen unmöglich vor Danzig fommen könnten, weil sie der Kiowsky und Tarlo daran verhinderten. Der General von der Stadt überbrachte des herrn Graf Münnichs Brief an die Hernogin von Churland dem König Stanislao, der ihn durch den jungern Grafen Bilinsky an dieselbe abgeben ließ, mit dem Ersuchen, woferne etwas neues darinnen stunde, ihme solches zu communiciren, so selbe auch zu thun kein Bedencken truge, und ihm den gangen Brief zum durchlesen übersandte, darinnen er zwar nichts angenehmes vor sich fand, aber ihngleichwol mit grossen Dancksagungs - Complimenten an gehörigen Orte zurück bringen ließ. £ 2

Die

Die Sachsen waren nun also vor Danzig, ohne daß es die Leute glauben wollten, ja ob schon den andern Tag viele auf denen Thurmen durch die Perspective die dritte Colonne unter dem Commando des Herrn General-Lieutenant von Burckholtz, bestehend in 3. Esquadrons reuthen de Trabanten, 3 Regimenter Cavallerie, und 2. Battaillons Infanterie nebst der Artillerie auch ankommen saben, so musten es doch gleichfals verkleidete Russen sein, die ombrage zu machen, hin und her zögen, wie sie solche Touren schon össters an andern Orten gemacht.

Es bestunde aber die Sächsis. Armee in folgenden Battallions und Esquadrons, als:

| Dactamons mito Elquadito | 112, 1112   | ◆ 起見時期    |               |          |          |
|--------------------------|-------------|-----------|---------------|----------|----------|
| 1. Dom Rudowsky Reg      | iment       | arosse (  | Gren          | adier    | s 1 Bat. |
| 2. Yom Hernog zu We      | Menfel      | & Regi    | m             | ,        | 2 Bat.   |
| 3. Lowenthal             | allossico   | A 11081   | LLAG          |          |          |
| a Garehancia             |             |           |               |          | 2 Bat.   |
| 4. Harthausen            | THE RESERVE | 1         |               | 對詞       | 1 Bat.   |
| 5. Unruh mind when       | 地位          |           | 2             | 1        | I Bat.   |
| 6.28ilcte de anno e      | M.          |           | 3/15          | 11111    | 1 Bat.   |
| notices successful       | F 200       | 1 200     |               |          |          |
|                          |             |           | Si            | ımma     | 8 Bat.   |
| Reutherey.               |             |           |               |          |          |
| 7. Reuthende Trabant     | en          |           | 1             | a        | 3 Esc.   |
| 8. Curassir, Promnis     |             | Millery W | e oroj        |          | 2 Esc.   |
|                          |             | (Capt     |               | 4 4      |          |
| 9. Venediger 10. Sand    | 1           |           |               | C. VA 66 | 2 Esc.   |
| 10, 7 7 Orano            | -           | - #       | *             | F        | 2 Esc.   |
| II Sachs. Goi            | tha         | -         | -             |          | 2 Esc.   |
| 12. s s Königl. Pr       | ink         | 2         |               | 45       | 2 Esc.   |
|                          | agoun       |           | MY.           |          |          |
| 13. Chevalier von Sad    | Man Man     |           | 10000         |          | F. D.C.  |
| The Carling of the Court | ilen        | 103 40    | 2             | -        | 2 Esc.   |
| 14. Suntunting           | 1 2         | -         | 3             | 9        | 2 Esc.   |
| 14. Schlichting :        |             | 7         |               | 9        | 2 Esc.   |
| 16. Arnstadt             | 3 3         |           |               |          | 2 Esc.   |
| <b>第一个人的工作工程,</b>        |             |           | C             | 40.00    |          |
| Mary Rose 1 1 9 4 1      |             |           | Summa 21 Esc. |          |          |

26

dak

Eag

itte

ieu-

en=

ons

fo

om-

ou-

den

at.

at.

at.

at.

at.

it.

it.

c.

c.

c. c.

c.

Ċ.

C.

Db nun schon also von jedem Regiment nur die Selffte, auch weniger zugegen waren, so befanden sich doch ben Jeden die Herren Obriften selbsten mit, also was wahr war, glaubte man nicht, da hingegen alle Lugen, wann sie nur der Frangosischen Parcie zum Nugen, vor Glaus bens, Articul angenommen wurden, wie man dann aber, mahls 5. Fregatten mit weiß und blauen Flaggen von denen Thurmen hatte in das Fahr-Waffer feben einlauf: 1500. Franfen, und gewisse Nachricht eingekonnen ware, daß 15000 zosen solle ben Frankosen, in Pukig ans Land getreten; Mitlerzeit Pukig angetheilte der Ronig Stanislaus Allmosen aus, und lieg wochentlich vor der Langgartischen Kirche jedesmahl 1000. König Staund mehr Ducaten austheilen, und unter die Armen brin, Mumofen aus. gen, welche andere Tage aber, die Pohlnische Magnaten beständigst nachfolgten, daß also dieser in die Stadt gelassene Pobel weit glucklicher, als wohl 1000. Daug Arme nicht waren.

In dem Sachfischen Lager hatte der Durchl. here pog alle gute Veranstaltungen getroffen, die ben einer regulairen Armée sich gehöreten, und vor allem ihrem gangen Volck eine gute Harmonic mit denen Ruffen ans recommendiret, befahen auch in hoher Perfon alle Rufie Dem Berges sche Wercke und Aprochen, in deren einen ihm eine Dan, gebet eine Ca-Biger Canon-Rugel vom Bischoffsberg bald einen übeln beym Ropf Willfommen gemacht hatte, jedoch brachte fie ihr Com-vorben. pliment diegmabl an einem Rugischen Soldaten an, dem sie den Hut mit samt dem Kopff weggenomen, und weil Ihro Durchl. nur 2. oder 3. Schritte davon gestanden, hatten sie sich mussen gefallen lassen von der gepreßten Lufft Hut und Beruque zu verlieren, so aber eher wies der auffzuheben war, als des Soldaten Kopff.

Die so offt nach der Munde passirte Dolg-Schutte Soly-Schutte muite

Munde.

sehet nach der mufte deu 29. May noch einmahl auf die Reise, um allers hand Nothwendigkeiten nach der Weichsel-Münde zu bringen, die sowohl unter dem befftigsten Canoniren das Gluck hatte, himmter als auch wieder zurück zu komen, sie brachte noch ein klein Scheerboot mit, dem zwar der Mast abgeschossen wurde, aber durch Fleiß derer Rudes rer mit durchwüschete; jedoch waren etliche Todte und Bleffirte darauf.

Diese HolksSchütte war in Dankig noch niemahe len so angenehm gewesen als difmahl, indem sie einen 30. Frans Frankossischen Ingenieur, nebst 30. Frankossischen Artillesosen komen riften mit sich brachte. An dieser Handsvoll Leute konte nach Dangig. man die unermeßliche Freuden Bezeugung sehen, so die Bürger über ihre Ankunfft spühren liessen, das Vers trauen auf sie, daß niemand capable mare, die belagerte Stadt von ihrer Bedrangniß zu erretten, leuchtete denen Einwohnern aus ihren Augen, und dem Officier gieng es nicht anders, wie ben denen Catholicken einem beilt gen und frommen Einsiedler, maffen ihn der Pobel auf der Straffe umringete, und ihm die Sande bald abfraf sen, die sie unzehlichmabl kuffeten. Die meiften, besons ders die alten Weiber, waren gerne zufrieden, wann fie nur seinem Rock diese Ehre anthun konten ; dieser gute Mensch war im Ansang darüber sehr bestürtet, ins dem er nicht wuste, ob man ihn umbringen wollte, nachdem er aber sahe, daß dieses Freuden, und Eh ren Bezeugungen waren, verwandelte fich feine Ers schröckniß in grosse Verwunderung, jedoch war er sol ches gar bald überdrüßig, weil es ihm an seinen Berrichtungen hinderte. Die andern gemeinen Franposen genoffen thatlichere Freudens Bezengungen, und wurden überall umfonst traditt, wo sie hinkamen.

Nebst

Nebst diesem Französischen Secours erhielt man auch auch Briefe. in der Stadt sowol eine ziemliche Anzahl Briefe, welche nach und nach in der Munde angefommen waren, als auch eine erfreuliche Machricht einer Franzosschen Victo- victorie. rie, so sie über die Russen erhalten, wiewol die lettere eclatirte erstlich 2. Tage darauf, weil der Secretarius des Herrn Marquis de Monti folche nicht eher hatte konnen in das reine bringen. Es war aber diese:

Daß die Französische Escadre eine Rußische totaliter ruinirt, indem sie 3. Fregatten in Grund geschossen, 4. aber gefangen bekommen; auf denen sie folgende Prisen gemacht:

6. Ober, Officiers, darunter des herrn Braf Münnichs Schwester: Sohn,

46. Matrosen 4000. Bomben, 900. Carcassen, 13. Mortiers.

lers

311

das

en,

DER

ides

HIID

abs

nen

ille-

nte

die

ders

erte

neu

ena eilie

ant

eass

ons fie

ute

1145

te,

Elis

Ers

fots

ten

ans

und

bit

24. gange Carthaunen,

3000. Flinten,

300000. Rubeln an baaren Geld. Dieses alles ware in der Münde eingebracht worden.

So wichtig nun diese Zeitung war, und so viel Freude sie denen Einwohnern verursachete, so unwahr wurde sie nachdem befunden, und wurde aus der gangen Victorie nichts, als ein mit Mehl beladenes Schiff, welches einem Königl. Preußif. Unterthanen gehöret hatte, und der solches Mehl zum Verkauff gebracht, es auch vorhero denen Franzosen und an der Münde dargebos ten; weilen es aber schon gang verdorben befunden, wurde dem Besiger frengegeben, solches zu verkauffen, wo er wolle; zugleich aber verbothen, es nicht an die Rus sen

sen zu bringen, so er aber nach diesem doch thun wollen, und darüber leiden müssen, daß es ihm weggenommen worden, wiewol man es hernachmals doch dem Besizer wieder fren gegeben.

Unterdessen dursste doch niemand an der oben erwehnten Victorie zweisseln, weil die Specification von
der Prise von denen vertrautesten Leuten des Marquis de Monti ausgetheilet wurden, solglich unsehlbar wahr
senn muste.

Auf diese gute Zeitung chargirten die Dankiger alle Albende mit denen Russen auf dem Stolken-Berg, um sie zu verhindern, die daselbst bauende Batterie nicht zu

Stande zu bringen.

Es wurden auch in der Stadt einsmal 2. Raquetten in die Hohe geschieft, ohne daß jemand noch weiß, aus was Urfachen; die Herren Sachsen aber haben sich dars auf (wie man nachdem erfahren) eines Ausfalls befürchtet, und sich in guter Verfassung gehalten, wie sie dann auch nicht allein-eine neue Redoute gegen der Winter-Schange über verfertigt, sondern auch die Redoute ben der Schelle-Mühle reparirt hatten. Sie hatten ferner alle Fischer-Boote langst dem See-Strande bis nach Kalipke auffuchen, und deren etliche 30. auf 300. Schritte von dem See-Strand ans Land bringen laffen, damit sie die Franzosen nicht wieder wegholeten, indem sie selbst folche ben einem vorhabenden Brucken , Ban über die Weichsel nothig hatten. Ben der Attaque zu Ull- GOts tes-Engeln hatten fle auch fehr ftarck an denen Blendumgen und Traversen gearbeitet, wornach zwar aus der Stadt hefftig canonirt und bombardirt wurde, so aber wenigen Schaden gethan hatte.

Der Herzog von Weissenfels war beständig recogno-

lciren

fc

agh

te

a

fi

Town

WING

ri

bi

rew

111

be

sciren geritten, und überall zum Rechten gesehen, daß er auch öffters um Mitternacht erft wieder in fein Quartier gekommen war. Er hatte sich an kein Canoniren, welches die Dankiger allemal auf ihn und seine Suite thas ten gefehret, in der hoffnung, daß sein hoher Nahme auf keiner Rugel stunde. Rach etlichen Tagen seiner Uns hergog bon kunffe meldete er auch selbige schrifftlich seiner Durcht. Weisenfels Frau Muhmen, der Hergogin von Churland, und er: Derzogin von weckte zwar ben derselben eine ungemeine Freude über Courland. seine hohe Begenwart, aber auch eine nicht geringere Sorgfalt wegen der groffen Gefährlichteiten, so Se. Durcht. Derson unterworffen waren. Der herr General-Feld-Marchall hatte Ihrer Durchl. berichtet, daß er einen Courier erhalten, welcher ihm die angenehme Nachricht überbracht, daß die Rußische Kanserl. Flotte mit einer zahls reichen Artillerie würcklich aus Cronstadt ausgelauffen ware, und daß auf der Rhede ben Pillan 6. Franzosif. Schiffe zu sehen wären.

Ubrigens hatte ein Franzof. Deserteur dem Bernog gemeldet, daß seine Cameraden auf der Plate groffen Diangel an Geld, Fleisch und weissen Brod hatten, welches alles Sachen waren, die die Franzosen unmöglich ent

behren könnten.

11

er

t'=

11

le

)L

le

11

11

15

ra

() =

111

l's

en

1

a-

te

ie

ft

ie

ts

113

er

er

0-

en

Tenseits der Oliva hatten sich zwar 2. Französische Schiffe fehr bemühet, zu landen, hatten aber wegen feig= ten Wassers und Sandes nicht ankommen konnen.

Ibro Durchl. der Herkog von Weissenfels hatten das vorige Lager vor ihre Armee nicht commode bestim dert ihr Eager. den, weilen Dankiger Seiten darauf starck gefevert, auch viele verunglückt worden, desswegen selbe ein anders abstechen, und die Armee darein rücken lassen, und daes denen Franzosen jenseits der Weichsel mißlungen war, sich in die

Gächfische

die Stadt zu werffen, befürchtete der herkog, daß sie solches disseits versuchen möchten, dahero sie ein starckes Retrenchement, 460. Schritte lang, zwischen der Ostrund Kasper-See anzulegen, befohlen hatte, so auch bald ins Werck gestellet worden war, wie nicht weniger eine Communication zwischen denen 2. Redouten gegen der Sommer-Schanke gezogen worden.

230

2(11

ha

gez

in

(3)

fen

all

ein

ha

6

II

let

Fr

dei

na

ger

ne

fell

B

de

G

De

ne

De

be

hå

ge

De

Was die Franzosen auf der Plate anlangete, wollten selbige auch nicht mußig sigen, sondern verretranchirten sich ziemlicher massen, um von der ankommen

den Rußischen Flotte etwas sicher zu senn.

Manifest von ons- Marchall Boninsky fount in die Stadt.

In der Stadt fam abermals ein Tambour mit ei-Confæderati- nem Brief von Ihro Durchl. dem Herrog an den Herrn General von der Stadt an, darinnen sie ihm die Besorgung der Beplage (so ein Manifest des Sachses Confoderations-Marchalls, Grafen Boninsky, an den Magistrat war) recommandirte.

> Und da in dem Rußis. Lager der Herr General Lubras nebst seinem Commando von Warschau ankommen war, und sein Lager hinter Prust aufgeschlagen hatte, bildete man sich so gleich ein, daß es der Kiowsky oder Graf Tarlo mit einem Pohlnischen Entsas ware, so man aber hernach anders erfuhre.

Calernen wers ben auf die Rener Bahne gebauet.

Die Besagung hatte ben bisherigen Scharmügeln, auch durch die auf die Aussenwercke geworffene Bomben und Rugeln, so viel Blessirte und Krancke bekommen, daß man nicht wuste, wo man sie alle lassen sollte, dahero ließ der Französis. Ambassadeur einige bolkerne Casernen auf der groffen Rener Bahne zu Langgarten aufbauen, selbige mit Lager Stellen und Matragen verseben, und diese arme Menschen dahin bringen, worüber ein Stadt Bal Balbier nebst einem Feldscheerer und einige Officiers die Aufsicht bekamen, welche die meisten glücklich curirien.

d

<u>|</u>-

13

1=

n

3

at

2,

11

1/

n

0

11

11

D

to

Weil die Franzons Flotte so gar lange ausbliebe, so hatte der Hr. Graf Poniatowsky an dessen Ankunskt gar gezweisselt, weswegen der Franzosis. Ambassadeur mit ihm eine grosse Wette angestellet hatte, daß sie unsehlbar in einer gewissen Zeit eintressen wurde. Daß der Herr Graf die Wette gewonnen, haben alle Umstände bewiessen, ob aber diese Wette nicht von dem Herrn Marquis aus Politique geschehen, um diesen Herrn mit Manier ein Present zu machen, mögen andere untersuchen.

Gnug daß sich die Stanislaischen Mühe gaben allere hand Comædien zu spielen, damit denen Dangigern die Sehnsücht nach der Flotte nicht vergienge; die Herren Thurm : Passagiers frequentirten folche taglich, und erzehleten ihren Gläubigern zwar von keiner ankommenden Franzos. Flotte jedoch von einer groffen Disharmonie unter denen Sachsen und Russen, (welche erstern sie nunmehro nach und nach, jedoch in gang geringer Anzahl, vor gegenwärtig hielten, ) und schmeichelten sich mit der angenehmen Hoffnung, daß sich diese 2. allitte Armeen wohl kelbst ben die Köpffe nehmen, und dadurch der Stadt die Belegenheit in die Hande geben wurden, sich ihrer Keinde quitt zu machen. Es stärckte auch die Leute in ihren Gedancken, daß zu Zeiten ein Sächsischer und Rußischer Deserteur in die Stadt fam, und ihnen nach ihrem Sinne etwas vorschwaßte, wie sie es gerne höreten, und nachdem sie ihm auch viel Trinckgeld gaben. Absonderlich beschwehreten sich die Rußis. Deserteurs über die Schnavhane, daß sie ihnen nicht Pardon gaben, wann sie übergeben wollten, indem sie sie erst nahe fommen lieffen, und, des gegebenen Zeichens mit dem Hute ungeachtet, hernach

nach auf dem Pels schöffen, um fie nur proadern zu konnen. Sie versicherten anben, wann riefes nicht ware, daß unzehlig Ruffen wurden übergeben weil fie die entfestichen Fatiquen, so sie Zag und Nacht hatten, nicht mehr

auszustehen vermochten.

Hierauf gab ein Kriegs Rath der Sadt, welcher gerne gefehen hatte, daß die gangen 2. Armeen überge. Ordre wegen gangen waren, die Ordre, daß fich dergleichen die Schnap, bane nicht ferner unterstehen sollten, widrigenfalle, wann solches weiter geschähe, sollte er ben dem ersten Commando von der Befanung fans Façon von 4. Musquetiers harusbane R andh

quebousirt werden.

Ben dem Herrn General-Reld. Marchall war unterdeffen die Nachricht eingelauffen, daß die Rußl. Kanferl. Flotte vor Pillau angelanget, da man hingegen in der Stadt niemals glauben wollte, daß sie in Gee ware. Ihro Durchl. der Herhog hatten zu Beschleunigung des Brücken Baues über die Weichsel ihre eigene Zuge Pfers de hergegeben, und hatten mit dem herrn General-Reld. Marchall, Graf von Münnich, dem commandirenden herrn General von Lascy, dem Sachsischen General-Major Renard und dem Gen. Quartier Meifter eine lans ge Conference gehalten, wie ben nunmehriger Untunfft der Rußischen Klotte die Operation wider die Stadt zu poussiren sen.

Die Ruffen me ber die Weichsel.

die Schnap.

hane.

Dafelbst wurde abermals die Holk: Schüte nach der giehen 2. Bau Munde geschickt, die seit dem nicht wieder zurücke kommen können, weil die Russen des Tages drauf 2. starcke Baume mit Gifen beschlagen siber die Beichsel gezogen daß fein Kahrzeug capable war zu passiren. Die Bürger in der Stadt verfluchten zwar die inventieusen Einfälle derer Russen, so zu der Stadt Schaden geschehen; als lein

**神田山** 

lein es blieben doch deswegen die Baume in der Weichsel,

und der Kluch wollte den Graben nicht befrenen.

ôn:

dan

Bli:

ehr

fier

geo

aps

nn

an-

ar-

ter's

rf.

der

re.

des

ers

[do

nen

al-

ans

ifft

311

der

me

cfe

en

ter

ille

als in Diesen Verdruß linderte eine neue ausgesprengte Zeitung von Annäherung 2000. Polacken, die bereits ben Meve die Russen totaliter sollten geschlagen haben; Auf diese angenehme Nachricht folgte eine andere, und noch bestere, indem sich ein Schnaphan augabe, daß er das Glück gehabt, den Herrn Braf Münnich benm Recognosciren zu erschiessen. So gerne als es die Leute glaubten, so wenig kunnte es dieser Kerl beweisen, wes, wegen er (wie die Rede gieng) so lange arretiret wurde, bis der ermordete Herr Gen. Feld Marchall des Schnaps hans Tapsserseit attestiren würde.

Das des vorigen Tages von dem Confæderations: Marchall, Herrn Boninsky, an die Stadt geschieste Schreiben, muste doch auch beantwortet werden, da dann E. Magistrat und die Ordnungen beschlossen, solches in der Expression zu thun, daß die Stadt Danzig ben der en faveur Stanislai erfolgten Pohlnischen Königs. Wahl verbleibe, und davon nicht abgehen könnte, weil ihr sonst

feine andere Wahl bekandt sen.

Auf das Sächsische Lager wurde indessen starck canoniret, ohne daß man es hätte wegschiessen können, dahero viele gemeine Leute glaubten, daß die Sachsen die Kugeln wegweisen könnten.

In Pillau aber waren die Russen beschäfftiget, die schwere Artillerie (so aus Reval, Narva und derer Orten überbracht) auszuladen, ungeachtet es beständig regnete.

Da hingegen die Dankiger in der Münde die Berfügung getröffen, die über die Weichsel gezogene Rußis. Bäume durch Hülsse des Windes mit vollen Seegeln eines Schiffes zu sprengen, es lieff auch ein Schiff mit Ca-Mi 3 nonen

nonen besetzt von der Münde aus, mochte aber von denen hefftigen Canon-Schuffen der Rußischen und Sächsischen Schanken gleich anfange starck lædirt worden senn, weil es sich gar bald retirirte; jedoch stellte es sich in furker Beit nebst dem armirten groffen Prahmen wieder ein, Dankiger be, und ließ seinen Zorn an der nunmehro Rußis. Sommer-Schanke aus, welche von benden Fahrzeugen hefftig beschossen ward, die aber nichts schuldig bliebe, und diese Fahrzeuge nothigte gegen Abend wieder dahin zu gehen, wo sie waren hergekommen. Don der Kalck-Schanke und dem Cavalier-Berge ward auch diesen gangen Tag auf das Sächsische Lager geschoffen.

De

w

De

E

D P D U S E D

le je F

schiessen die Son mers Echange.

> Die Franzosen ruheten seit ihrer Motion, die sie sich an dem Rußischen Retrenchement gemacht, auf ihrer Plate wohl aus, und warteten mit Verlangen auf die Flotte, weiß Brod und Geld, welches alles sie nothivendig haben mußten, wenn sie sich mainteniven wollten.

> Aus der Stadt hörte man nicht auf, nach dem Sächsischen Lager zu schiessen, bis man endlich eine Frau in dem Lowenthalischen Regiment in die Ewigkeit schickte, woraus sich die Sachsen nicht viel gemacht hatten; da aber gleich darauf einem Corporal und einem Musquetier jedem ein Bein abgeschossen wurde, vermutheten die Sachsen, daß solches öffters geschehen möchte, dahero hatten sie ihr Lager in aller Geschwindigkeit denen Dan-Bigern aus den Augen gerückt, und sich weiter zurück gezogen. Der 11te Junii hatte dem Stanislao vielleicht fatal senn können, wenn er nicht eben spakieren gefahren ware, denn zu der Zeit, als er weg war, gieng in dem Saufe ei ne Musquete los, die an der Wand hienge, daß die Kugel durch den Boden des Stanislai Zimmer flog; so aber, weil

weil niemand darinen war, keinen weitern Schaden verursachte.

nen

hen

veil

tser

ein,

ner=

be=

diese

jen,

mee

Eag

fid

hrer

vens

dem

Frau

hick:

; da etier

die

hero

Dan=

f ae=

fatal

váre,

se ei=

cuael

iber,

weil

Dieses hatte zwar in der Nachbarschafft einigen Schrecken verursachet, welcher aber nicht so groß Lermen in der war als derjenige, den die Leute in der Stadt Abends Stade. hatten, als sich gant jähling ein Gepaffe mit kleinem Gewehr ben dem Stolkenberge erhub, und solches vor eine Anaque an die Berge gehalten wurde; bes sonders da vorher in den Sächkischen Trencheen 3. Raquetten aufgestiegen waren, die man vor eine Los fing hielte, so aber der Hertog von Weissenfels nur darum gethan, denen Belagerten eine kleine Unru-Die Lermen Stücke wurden ors be zu erwecken. dentlich loßgebrannt, die Trommeln giengen auff allen Straffen, und die Sturm : Glocken wurden beständig geschlagen, so daß in einer kurken Zeit ale les in Waffen und zu Walle war; jedoch gieng ein jedes gar bald wieder zurück, als niemand einen Feind sahe, und das Lermen nur von einigen Frens willigen, so auf den Stolkenberg gefallen, geschehen war, woben von benden Seiten welche geblieben.

Beil sich die vorgegebene Erschiessung des Herrn General-Feld. Marschalls von dem Schnaphan falsch befande, hatte ein anderer den Einfall gehabt, denen leichtglaubigen Leuten weiß zu machen, daß der Herzhog von Beissensels mit dem Herrn Graf München duellirt, und ihn erschossen. Alls aber solches kluge Leute mit wichtigen Gründen wiederlegten, so ward vorgegeben, daß das Duell zwischen dem Herrn Feld, und der Herr Graf Münnich gleichwol von dem sexten

lettern erstochen worden. Allein abermahls ein nich

tiaer Traum.

Also wolte man par Force den Herrn Feld. Marschall toot haben, der doch mit Ihro Durchl. dem Herhog gant gestund nach dem Gee s Strand geritten, und den 12. Junii fruhe die Rußische Kanserliche Flotte auf der Rhede anlangen sahe, deren Ankunfft in der Stadt die vollkommenste Freude verursachete, indem die beständigen Thurm . Guders zwar Schiffe saben, sich aber keine andere, als Frans posissible vermutheten, so wolte ein jeder mit schleus nigsten Schritten der erstere Bothschaffter ben dem Könige senn, ohnfehlbar die Ehre oder einen guten Recompens davon zu tragen. Dieser liebens würdis ge Ronig Stanislaus, als alle mit ihm treugesinneten musten an dieser eitlen Freude theil nehmen, weiln die Spectaceurs alle Stunden mehrere Observatoria davon ablegten, ja die Gewißheit derer weissen Flage gen, Proportion der Schiffe, als auch der Mains schafft und Kleidung verursachten von solchen die vers meinte Warbeit, es waren die Gemuther vollig eins genommen, ja ein jeder, ben welchem nur das halbe Leben, von langem Hoffen noch übrig ware, suchte mit dem besten Trunck sein mattes herte durch ein Vivat zu erquicken. Andere, so es besser musten, dorfften sich nichts auffern. Ja der Pobel wolte an folchem, der diese Schiffe zu einer Rußischen Flotte machen wolte, Meifter seines Lebens werden. Allein die ungemeine Freude verwandelte sich bald zu einem der allerarosten Schrecken.

Denen Neutralisten war also ben dieser Sache übet zu muthe, weil sie gewiß glauben konten, daß die Belas

gerer

Del

mo

2

111

(0)

Da

00

ab

31 ch

no

m

be

th

ter

es

ter

ní

al

Rußische Flotte Un= tunfft.

aerer nunmehro die Stadt weit stärcker angreiffen wurden, welches auch geschahe.

An Victualien ward der Vorrath täglich fleiner, und man observirte diesen Marcht Tag folgende Berkauff Preisse, als:

Gine Gans 5. fl. sonsten 2. vor 1. fl. 15. gr. Eine alte Henne 2. fl. sonsten 2. vor 24. gr.

Ein vaar gang fleine Hunergen 12. fl. fonften vor 6. ar.

Eine Ente 11. fl. sonsten 2. vor 15. gr.

Ein Rinder-Braten 3. auch 4. Ducaten, sonsten 2. a 3. fl. Ein Kälber- oder Schöpsen-Wiertel 15. bis 16. fl. sonsten 2. a 3. fl.

Ein Pfund Butter 11. fl. sonften 6. 29. gr. Und ein ganger Ochse ward vor 130. Rible, verkaufft, so sonsten nur 20. 30. bis 50. Athle. höchstens kostet. Vox das Nieh war auch wenig zu bekommen, und man gab vor ein Fuder Heu schon 100. fl. vor ein Schock Stroh

aber 60. auch 100. fl.

ichs

elds

chl.

and

ans

ren

ude

ers

ans

leus

ein

iten

rdis

ten

eiln

oria

lags

inns

sers

tins

ilbe

chte

ein

en,

an

otte

lein

lem

ibet

elas

rer

Den ersten Pfingst-Fevertag, als den Zag nach der Flotte Ankunfft ermangelte der Herr General-Feld-Marchall abermals nicht der Stadt solche zu notificiren, und nochmalen eine lettere Resolution, was sie nunmehro thun wollten, zu verlangen; jedoch wo funnte etwas richtiges beschlossen werden, da eine ziemliche Anzahl des Volcks theils aus Einfalt, theils aus Boßheit behaupten wollten, daß die Französis. Flotte auf der Rhede lage, und aufder Flotte. es endlich zugaben, daß wohl bende Flotten zugleich könnten angekommen senn, worzu sie auch ein starckes canos niren verführete, welches man den gangen Nachmittag auf der See hörete, so auch zu vielen Discoursen Unlag gab, jedoch war solches canoniren nichts anders als Gesundheits. Schüsse, die auf der Flotte geschahen, weil der Rubil.

Tractamene

Rußis. Kanserl. Admiral Gordon, Ihro Durchl. den Hers yog, und Ihro Excellenz den Herrn General-Feld: Marchall auf dem Admiral-Schisse tractiret hatte. Diese zwen Herren waren früh am See: Strand geritten, in ein paar Chalouppen getreten, und nach der Flotte gesahren, die sie besahen, und deren Anzahl in 25. Schissen besamden, welche solgende Liste beschreibet:

| Ramen berer Schiffe | Egnon. | Matrof.       | Mainen berer Fregatten | Canon.      | Matrof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------|---------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peter I             | 100    | 1000          | Arendal                | 44          | 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| St. Alexander       | 66     | 489           | L'esperance -          | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schlässelburg       | 66     |               | Ruffia                 | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le Ferme -          | 66     | 489           | Mietau                 | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Narva               | 66     | 489           | Wachtmeister           | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slawa Russia        | 66     | 489           | Kroon Deliof           | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Natolia             | 66     | 489           | Stor Jenicks           | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Marlborugh          | 66     | 489           | PrinceginUnna          | 32          | 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peter II.           | 54     | 393           | 2. Bombardier          | 268         | 1.17.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riga                | 54     | 393           |                        |             | 6781                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wyburg -            | 54     | CE AND COLORS | 1. Brander             | 1           | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| Nova Nadesta        | 54     | 393           | II (Summ               | a1154       | 8545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deventer -          | 54     |               | 14                     | on the Text | e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Victoria -          | 54     |               | Summa 25 Schiffe.      |             | 10127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Alls der General-Feld Marchall wieder in seinem Quartier angelanget, und noch keine Resolution aus der Stadt gefunden, erinnerte er solche durch starckes Bombardiren, welches ein paar Tage vorher nachgelassen hatte. Es ist curieux, daß an dem Tage, als die Russische Flotte ankam, eine Canon-Rugel in den Zimmer, welches der Stanislaus in der Stadt bewohnet hatte, slog, kedoch dasselbsten niemanden antras.

Der

886 6781

Ders

lar-

wen

aar

ren,

fan=

atros.

245

217

217

217

217

217

217

217

7.64

5781

3545

nem

der

om=

assen

Rus

ner,

flog,

Der

Der Französischen Fregatte, welche in dem Fahr-Was fer ftunde, war ben der Gegenwart der Rußischen Flotte nicht gar wohl zu muthe, dahero erleichterte fich fols che, und retirirte sich so viel als sie funnte, in das Fahr, Wasser, welches aber doch nicht verhinderte, daß sie bes schossen wurde. Die Russen siengen auch an den zten Munde u Pfingst-Fevertag sowol die Münder-Bestung, als die beschoffen und Plate, darauf die Franzosen campirten, zu beschieffen, bombardiet. und zu bombardiren, davon aber eine Bonibe in die Diffinde gefommen, und darinnen nicht viel Schaden gethan, als aus Unvorsichtigkeit eines Soldaten geschehen, der in das eine Pulver Faß eine brennende Lunte fallen las fen, (wiewol auch einige sagen, daß es in ein Magazin follt geschehen seyn) wodurch ein entsessicher Dampff in Die Hohe stieg, den man auch in der Stadt beobachten funnte. Auf dem Wall, zwischen dem hohen und Jacobs: Thore, schling eine Bombe eben frühe diesen Tag in das Laboratorium, und sprengte solches, nebst etlichen Feuer Werckern, mit allen Materialien in die Lufft. Die Ruffen bem Ball in bedienten sich dieser Gelegenheit, und schmiffen binnen 3. Die Luffe Stunden auf die Arbeiter, welche das Feuer loschen mus sten, 35. Bomben, davon 4. hinfommen, aber weiter feinen groffen Schaden verursachet, als daß 4. Conffabler, welche in Arbeit gewesen, erbarmlich um das Leben fommen.

Es follte fich niemand eingebildet haben, daß der Stanislaische Hof ben allen diesen Umständen, und nach so vielen ausgestreuten falschen Nachrichten von der Französischen Flotte, sich gleichwol noch bemühen würde, die Leute in ordentlicher Confusion zu erhalten, und ihnen abermalen glaubend zu machen, daß er Bricfe von Cop, penhagen bekommen, die die Unfunfft der ewig ansbleibens

um fliegt auf

benden Flotte gewiß versicherte, mit dem Bensag, daß sie weit stärcker als die Rußische sey, und daß diese jener nur ein Früh-Stücke seyn würde; aber wiederum verges

bene Freude.

Gleichwol kamen die Ordnungen zusammen, und ließsen ihren König durch Deputirte sich eines guten Rathserholen, der ihnen aber keinen andern Trost, als die barmherzige Gedult geben kunnte, wie er selbst haben müste, und verlangte von ihnen, daß sie nur noch 14. Tage aushalten sollten, und auf die Französische Flotte warten möchten, worzu schon viele keine Ohren mehr hatten.

Falsche Observation auf den Thurm.

Die Thurm. Observatores hatten sich diesen zten Pfingst-Fevertag abermals betrogen, denn da ihnen auf der See Seite die Rußischen Schiffe im Wege stunden, daß sie nach der Französischen Flotte nicht sehen kunnten, so guckten sie nach der Land. Seite, wo sie die Pohlen herzusommen wünschten, und da die ausgeschiffte Rußsische Artillerie, welche hinter Prust weggeführet wurde, einen entseslichen Staub verursachte, dadurch aber den noch der daben commandirten Soldaten ihre Flinten von denen Sonnen. Strahlen blinckerten, hielten die Herren Observatores den Staub vor Dampff, und das Blisen der Flinten. Läusste vor Feuer aus Gewehr, dahero nichts gewissers war, als daß der angelangte Kyowsky, in 2000. Mann besiehend, mit denen Russen chargirte, und sich gewiss den Weg nach der Stadt bahnen würde.

Niemand war froher als die Polacken, daß einmal ihre Brüder kämen, und ihre Ehre retten würden, welsche erschröcklich darnieder lag, indem die Einwohner die Herren Polacken gang verächtlich hielten, weil sie ihrentswegen zu dem größen Unglück gekommen, und sich dens

noch

nc

be

fa

De

fig

m

at

ge

fic

al

Di

fu

b

te

Ø

11

aß

rer

3e=

ief=

hs

die

en

14.

tte

ehr

ten

uf

en,

en,

len

uf

de,

ens

on

ren

sen

)t8

in

te,

e.

nal

els

die

nts

ens

och

noch kein einziger zeigete, ihnen daraus zu helffen und benzustehen, wiewol man denenjenigen mit Ruhme nachsagen kan, daß, so offt etwas vor der Stadt zwischen denen Russen und Danzigern vorgefallen, sie recht sleissig auf die Thürme und hohen Speiger gestiegen, um mit großer Herzhafftigkeit zuzusehen, welche Partie sich am tapsfersten halten würde, da sie dann im Nach-Hauszgehen, ihre Wungen so gravitätisch gedrehet, als wann sie die Welt überwunden hätten, aber vor die Stadt hinzaus vor den Feind zu gehen, ließ die Antipathie nicht zu, die sie gegen die Russen trugen.

Jedoch diese Freude siel noch denselben Abend in Brunnen, weil accuratere Nachricht einlief, daß nemlich weit und breit kein Doble zu sehen noch zu hören wäre.

Man muste sich nur gnug verwundern über die abfurden Inventiones, welche die Statisten hervor brachten, sich selbst und die leichtgläubigen Bürger zu betrügen / denn da es nun mehr als zu gewiß von selbigen geglaus bet wurde, daß die Rußische und nicht Französische Flotte auf der Rhede läge, versuchten die Französischen doch abermals sie darinnen verwirrt zu machen, und gaben vor, daß diese Flotte allerdings die Französische wäre, und daß der Admiral davor, aus List, Rußische Flaggen aufstecken lassen, und den Herkog von Weissenfels und den General-Reld Marchall Münnich, nebst den General Lascy, desto sicherer auf sein Admiral-Schiff zu locken, daselbst er seinen Matrosen nicht allein Rußische Montur angezogen, die er von denen neuligst eroberten Fregatien und darauf befindlichen Ruffen genommen, sondern bab te auch diesen Herren eine Chalouppe mit verkleideten Rus sen am Strand geschickt, sie am Bord zu holen. Als sie nun an der Zafel sehr herrlich tractirt worden, habe der Ad-21 3

Mährgen von Rußischer Slotte Admiral dem herrn Graf Münnich die Besundheit seines Konigs zugetruncken, der aber gant befremdet gefragt: wessen Konias? worauf der Admiral sich erklärt: meines Konigs von Franckreich Gesundheit, deffen Gefangene ihr Herren nunmehro send, welches zwar denen 3. groß sen Herren sehr wunderlich vorgekommen, gleichwol musten sie es nunmehro geschehen lassen. Die Leute konnten sich also leicht getrösten, was vor Unordnungen in denen benden Arméen vorgehen würden, da sie ihrer Commandeurs verlustig worden.

So abgeschmackt auch diese handgreiffliche Lügen war, und so einfältig die darben erzehlten Umstände flunaen, so angenehm war sie doch vielen, blos wegen der ar tigen Invention der betrübten Stadt (einen vergnügten

Trost zu machen) zu hören.

Unterdessen ward sowol das Bombardiren und Canoniren nach der Plate auf die armen Franzosen, und nach der Münde, als nach der Stadt, beständig fortge-Dieses nothiate die Ordnungen von Früh bis in die Nacht fleißig zu deliberiren, ihrer Noth einmal ein Ende zu machen, ohne ferner an die Französische Flotte zu gedencken, und weil diese Berathschlagungen von nicht geringer Wichtigkeit waren, so vermissete man gar starck den so klugen als in allen Stücken wohlerfahrnen Herrn Bürgermeister von Bohmeln, den man so instån-Bahmel nint diaft bat, sein niedergelegtes Præsidenten-Asmt wieder zu das Prænden-verwalten, daß er es endlich nicht ferner abschlagen kunnten Umt wie, verwalten, daß er es endlich nicht ferner abschlagen kunnte, sondern sich wieder ben denen Berathschlagungen ein fande.

der an.

Marquis de Monti siehet in Die Rieder: Stadt.

Der herr Ambassadeur, Marquis de Monti, welcher sich bishero gar sparsam sehen lassen, vermochte nun auch nicht långer in seinem Hause auf dem langen Marctte

311

311

bef

na

mo

bef

231

ten

pot

203

bef

bei

die

ind

ner

At

tar

ibr

我的

mı

de

nii

da

213

M

fen

die

6

Of

big

lick

du verbleiben, indem sich entweder die Bomben allzusbefandt mit ihm machten, oder er vor rathsamer hielte, nach und nach Anstalt zu einer Reurade vor seinen rechtsmäßigen, aber anjeto verfolgten König Stanislaum, zu besorgen, er zog also den 17. Juni hinter die Mattenzuden ben Langgarten in des Kaussmanns Maku Garzten, daselbst er sich ein so genanntes Præcaucions-Saus vor die Bomben bauen liesse, jedoch also, daß es am Walle ausgesetzt wurde, und gar kunstlich dem daselbst besindlichen Aussall, der ihm nothig zu sehn schiene, bedeckte.

Die umzingelten Frankosen auf der Plate musten diesen Plats wieder Willen zu einem Tankboden machen, indem sie die Rußische Bomben und Sächsische Canonen von einer Seite zur andern trieben, daß sie vor Angst ihrem Leibe nicht Rath wusten; zwar schossen sie tapsfer wieder, aber sie konten denjenigen Schaden an ihren Feinden nicht thun, den sie erlitten, und die Frankbissche Fregatte, welche in dem Fahr Basser stunde, muste sich endlich ergeben, die sogleich abgedackelt und

demontirt wurde.

t:

es

ne

0=

U:

en

en

n-

en

11:

113

en

a=

nd

je=

in

in

on

ar

en

n

रुध

115

11:

ev

chite

311

Der Hertzog von Weissenfels ließ auch den 17. Junii die Trencheen vor der Weichsel. Münde eröffnen, so daß die Sachsen nur 200. Schritte von denen Dansiger Werckern posto fasseten. Daß die Besatung in der Münde ben dieser Gelegenheit entsetlich unter die Sachssen geseuert, kan man sich leicht einbilden, jedoch thaten die häussigen Cartatschen und Granaden, so sie auf die Sachsen schossen schossen, weiter keinen Schaden, als daß sie 2. Officiers und 4. Gemeine blesstren. Sie waren also bisher vor ihren sichtbaren Feinden noch ziemlich glückslich gewesen, allein die unsichtbaren, als die Kranckheiten und

und der Tod waren desto indiscreter, indem etliche 100. deren besten Leute durch schwere Kranckheiten die bisher auf denen Marchen in dem wuften Pohlen ausgestandes ne Fatiquen empfanden, daran viele starben, und ihr Vaterland nicht wieder zu sehen bekamen.

Um diese Zeit hatte sich der Herr Konarsky Chelminsky, so bisher Stanislaisch gewesen, ben Ihro Durchs. dem Herkoge eingefunden, und sich dem König Augusto

dem III. unterworffen.

Ihro Durchl. der Herkog hatten sich beständig in die gröste Gefahr begeben, und waren öffters bis zu Mitternacht in denen Troncheen, obschon die Münders Rugeln wie die Bienen um ihn berum geschwermet.

Aus der Stadt aber ward desto weniger geschoffen, wohl aber ein Tambour in das Sachkische Lager geschickt, welcher vielleicht einige Vorschläge zu einem Ac-

Diefer hatte nicht so viel Mübe dahin zu gelangen,

commodement überbracht hatte.

als ein gewisser Schwedischer Schiffs, Capitain, Rahmens Tegner, welcher in Bootsmanns Rleidern 3. Tage gue gebracht hatte, ehe er sich von der Minder Schanke aus nach der Stadt practiciren können. Dieser war faum angelanget, als schon die Nachrichten in der Stadt herum flogen, daß er den Trost gebracht, wie mit eheften Reuer Wind 10000. Schweden eintreffen würden, davon er aber selbst nichts wufte, als ihn seine Befannten darum befragten, wohl aber erzehlete er, daß es der Besatung in der Mins de ihrer Aussage nach, an allerhand Nothwendigen sehe len solte, weswegen auch 2. Fahrzeuge beladen wurden, die aber wegen der über der Weichsel gezogenen Baume nicht hinunter kommen konten.

Die Macrolen hatten bisber auf benen Schiffen, well

de

che

En

sie

sie

3110

wu

ver

gel

all

ten

nic

cin

an

St.

Dei

me

Br

3:1

51

te

1111

ge fta

Le

un

66

be

n

pon 10000, Shweden.

00.

rec

des

ibr

el-

thl.

lto

in

341

ers

en,

ges Ac-

en,

ens

340

nbe

var

adt

sten

lbst

ett,

ims fehs

den,

ıme

wels

de

che in der Motlau stunden, und darauf sich fast alle Engl. Familien retirirt hatten, das Plaisir gehabt, so offt sie eine Attaque ben denen Schanzen vernommen, daß sie auf die Masten und Wünpel gestiegen, und von dar zugesehen, so viel als sie beobachten können; aber vorsezo wurde ihnen solches von einem Magistrat ben Straffe verbothen, weil diejenigen, so auf die Spions achtung zu geben hatten, vorgaben, daß diese Matrosen dem Feind allerhand Signale auf ihrem Schisse Helicon geben könnten, gleichwol unterliessen sie ihr Kletter Exercitium nicht, so offt sie extra-ordinaire schiessen höreten.

In dem Sachsif. Haupt-Quartier war den 19. Junii ein Französis. Tambour von der Plate mit einem Brief an den herrn General-Feld Marchall angelanget, den Ihro Durchl. mit einem guten Frühftücke und einem Louis d'Or hatten versehen lassen, und ihn gang content wieder zurück geschickt. Abends war er abermals gekommen, und hatte Ihro Durchl. ein Schreiben von dem Brigadier de la Motte überbracht, darinnen er um einen 3-tägigen Stillestand, sowol Ihro Durchl. als dem herrn Braf Münnich erfuchte, damit er 2. Officiers fonn. te nach der Stadt schicken, und dem Marqui de Monti und Stanislao hinterbringen laffen, wie er zu capituliren aesonnen ware. Welcher Stillestand ihm auch zugestanden worden war, jedoch war in der Stadt desto mehr Lermen, welchen die 30. Franzosen verursachten, welche unlängsten von der Münde herauf gekommen waren.

Dann diese waren nebst noch einer Partie Schnaphäne die vorherige Nacht so glücklich gewesen, daß sie ben einer Tour, so sie nach Gnadendorst thun wollen, zu Nasserhusen einen Rußis. Lieutenant nebst 4. Russen aufhoben,

cfer

das

abe

Col 50

hat

pao

der

der

he

fci1

Fr

ani

fen

es

5

feit

du

the

eni

che

fill

wi

Of

an

un

1.61

Da ar

hoben, und in die Stadt gefangen brachten, daben sie erzehleten, daß sie 9. Mann von denen Russen tod geschossen, und 27. genothiget sich zu erfäuffen; ob aber jemand von den Franzosen geblieben war, funnte man so genau nicht erfahren, weil sie es nicht vor nothig hielten, iedermann alles wissen zu lassen. Diese Franzosen nun vermennten, daß es allezeit so glucklich gehen wurde, das Lermen inder hero machten sie sich den 19. zu Nachts gegen 12. Uhr mit einer Anzahl Freywillige vor die Aussenwercke, und wollten das nunmehro ziemlich boch gewachsene Korn abhauen, damit sich die Russen nicht darunter verstecken möchten; diese liessen sie auch gang geruhig an ihre Urbeit gehen, fielen aber unversehens aus ihren Schanken, und feureten dermassen auf die Dankiger, daß der Rede nach doch wenige Mann sollen geblieben seyn, sie verfolgten auch die in geschwinder Eyl fich retirirenden Dans kiger bis an den Bischoffs-Berg, in Mennung, ben dies fer Gelegenheit mit hinauf zu kommen, allein sie musten sich eben so geschwind wieder zurück ziehen, als sie die Dangiger hatten zum weichen gebracht. Diefes verurfachte nun frenlich auf benden Seiten ein starckes Feuren, daß man sich also nicht anders einbildete, als es wäre ein Sturm, besonders da die Canonen sehr geschwind das ben gefeuret wurden, und vicle vor gewiß behaupten woll ten, daß die ganke Sächsis. Armee den Zag vorher communicirt hatte. Es ward also, wie allemal, Lerm geschof sen, getrommelt, und mit der Glocke geschlagen, und es war desto ängstlicher, weil solches in der Mitternacht, und da die Leute im ersten Schlaffe lagen, geschahe, iedoch da es nur weiter nichts zu bedeuten hatte, gaben sich die aus der Ruhe gestährten Einwohner auch gerne wiederum zu frieden. In

Etadt.

es

Co

O

11

16

10

11

11

1:

1,

es

1'3

15

69

11

ie

)=

11

11

1=

]-

5

8

t,

e,

11

10

n

In dieser Nacht machten die Sachsen eine Linie line cher Hand ihres Retrenchements bis an den Pallas-Krug, daselbst sie auch eine Redoute verfertigten, rechter Hand aber die Parallele zum Stande zu bringen anfienge, und die Communication juruct bis an die Sand-Hügels auf 260. Schritt continuirten. Die Rußische Flotte anlangend, batte sie sich eine Motion auf der See gemacht, und ein paar Tage gefreußet, fande sich aber gar bald wieder auf der Rhede ein.

Währenden Stillestandes mit denen Franzosen und der Münder Befagung hatten sich Ihro Durchl. der Hernog an dem See-Strand, die Trencheen zu recognosciren, begeben, ben welcher Gelegenheit nicht allein L Französischer Obrister, 1. Obrist Lieutenant und etliche andere Officiers sich über das Fahr = Wasser seigen lassen, Ihro Durchl. ihre Aufwartung zu machen, sondern es hatte auch das ganke Franzosische Corpo jenseits am Strande postirt gestanden, und dem Herkog, als er dif-Der Herr Brigadier war seits vorben ritte, salutiret. durch eine Unpäßlichkeit verhindert worden, dieser Ehre theilhafftig zu werden, weswegen er sich gar sehr hatte entschuldigen lassen; als der Herzog noch unterschiedlis ches angeordnet, welches zu einer Haupt-Attaque der Festung Weichselmunde erfordert wurde, hatten sich Selbe wieder in ihr Quartier nach Langefurth begeben.

In der Stadt aber langten sowol 2. Französische Frandsicoe. Officiers von der Plate, als 2. Officiers aus der Munde men in der an, welche von denen Ruffen bis am Kniephoff escortirt, Gtade an, aus und durch ihre Lauffgraben mit verbundenen Augen wa- mande. ren geführet worden, daselbst sie ihnen ihre Batterien, und darauf 13. Mörfer nebst vielen halben Carthaunen und andern Canonen gezeiget. Alles dieses referirten sie so-

D 2

woi

wol dem Stanislao, Marquis de Monti, als auch E. Magistrat, und legten ihre Commissiones ab, darinnen beste hend: daß sie ihre Noth vorstellten, wie es benden Their len sehr schlecht gienge, und daß ihre Feinde auf ihren ganglichen Untergang alle Unstalten machten; besonders wollten sich die Franzosen nicht ferner vergebens todschiessen lassen, ohne die Gelegenheit zu sehen, vor ihrem Tod et was ruhmliches ausführen zu können. Sie meldeten zu gleich, daß sowol die Münde, als die Plate wäre aufge fordert worden, und daß sie nicht länger bis übermorgen Zeit, Resolution zu geben, hätten. Dieses Anbringen war niemanden angenehm, und der Stanislaische Hof kunnte sich leicht Rechnung machen, daß, wenn die Münde in der Belagerer Hande kame, und die Franzosen capitulirten, es mit der Stadt gewiß auch nicht lange dauren wurde; dahero befande er sowol, als E. Magistrat vor nothig, diesen Officiers die Ordre mitzugeben, sich bende bis auf den legten Mann zu wehren, womit sie auch die Officiers zurück schickten, sedoch weder die Befatzung in der Münde, noch die Franzosen hatten vor rathsam gehalten, dießmalen die Ordren zu respectiren, weil sie alle zu gefährlich vor sie wären.

Die Bomben hatten bisher solche Unordnungen in Berrichtung des GOttes-Dienstes gemacht, indem in der Stadt wenig Predigt und GOttes-Dienst gehalten funnte werden; in denen Vorstädten aber, ausser der Langgartenschen Kirche, die jedoch vor alle Flüchtige zu klein war, feine öffentliche Beth-Häuser sich befanden. Nach unterschiedlichen Schwürigkeiten, die das Ministerium unter einander sich selbst machten, ward endlich den 20. Junii Erste Predigt das erstemal von denen Johannis - Predigern auf der

Erste Predigt das erstemal von denen Johannis. Predigern auf der aus Brah: Banck in einem Holz: Speiger Gottes: Dienst ge-

t ge-

hali

ge s

We

200

ten

geli

ten

mei

Da

gen

3100

len

nid

te S

Ele

sche

der

ten

eine

zu Pô

cher

St

et)e

sten

Mu

besi

die

we

me

11n

C:

ei=

13=

11:

en

ets

113

IC=

en

en

of

11:

a-

11:

or

de

)ie

in

16:

in

er

11=

10

It,

T:

er

nii

er

e:

16

halten, dem, als was neues, eine unbeschreibliche Menge Wolcks benwohnete. Der werthe Senior, Herr Dock. Weickmann, fieng den 22. auch an seine gewöhnliche Wochen Predigten in der Kirche zu Langgarten zu halten, und es schiene, daß das arme betrübte Wolck weit gelaffener darauf wurde, weil sie durch mehrere Predigten einen ziemlichen Troft befamen. Die Reformirte Bemeine muste auch an gedachtem Orthe in einem Privat-Haufe ihren GOttes Dienst halten, ben welcher Geles genheit ein Rirchen-Standt vor die Urmen gehalten, und zwar daß 6. der Kirchen: Vorsteher mit silbernen Schalen sich denen Wohlthatern selbsten darftellten, so sonften nicht gebräuchlich, doch ben dieser betrübten Zeit eine gute Summa Geldes erhielten, welches von diesen willigen Eleemosynariis ruhmlich zu gedencken ist. Die Catholischen, so sonsten keine Gelegenheit, ausser ihrer Kirche in der Stadt mit Befährlichkeit ihre Mieffen ablegen konns ten, hatten doch die Frenheit am Fronleichnams Feste in einem Garten zu Langgarten den gewöhnlichen Umgang zu halten, doch in aller Stille, wegen Zustossung des Pobels, so sonsten nur ben Friedens-Zeiten in ihren Kirchen geschiehet. Unch hatten die Menonisten, so in der Stadt nicht sicher, nach Langgarten sich begeben, welthe gleichfals ihre Dermahnungen daselbst hielten. Sonsten an Hochzeiten, Rindtauffen und Begräbnissen war fein Aufenthalt, so alles in der Stille abgethan; wie dann besonders der allerhochste Mann, wie ein Bettler, ohne die geringste Ceremonien, die Ehre hatte begraben zu werden.

Die Franzosen waren die ersten, so ihrer Kriegs, Trommel ein Loch machen wollten, welche, ihren verdrießlichen Umständen nach, von flugen Leuten nicht kunnten darum verdacht werden. D 3

Sie hatten also 3. Officiers, als den Obrist : Lieutenant Terri, einen Grenadier-Capitain de la Luzerne, und den Capitain Cornier in das Sachfische Retrenchement aeschieft, welche von dem Obrist : Lieutenant von Pflug am Strande angenommen, und zu Ihro Durchl. in das Haupt: Quartier gebracht worden waren, mit welchen Franjosen ca- fich Thro Durchl. nebst einigen hohen Generals, und dem herrn General Lascy nach dem Gee: Strande begeben; unweit der Munde überseten laffen, und ferner zu dem Beren General - Feld - Marchall Graf von Münnich nach henbude sich verfüget, daselbst die Capitulation geschlos fen worden, wie solche im Unhange No. 26. zu lesen.

pituliren.

Baron Sta-

Der Obriste Stackelberg, der zu anfange des Stanisekelberg mit lai General-Adjutant gewesen, und nach dem Obrister den gleichfale. ward, und das Commando über 50. Schweden vor der Münde in der Wester Schange befam, wollte nun auch nicht langer vergebens auf die Französische Flotte warten, nachdem die Franzosen capitulirt batten, demnach hielt er ben dieser Belegenheit gleichfals um einen frepen Abzug und Transport wieder nach Schweden vor sich und feine 50. Mann an, so ihm auch zugestanden ward.

Der einnige Commendant von der Festung Weichsels munde hatte sich noch nicht wollen zum Ziel legen, und vorgegeben, daß er noch feine Resolution aus der Stadt bekommen hatte, und weil doch solches nicht so gleich ge-Schehen konnte, indem die Ordnungen sammtlich darüber conferiren musten, wollte er sich noch 2mal 24. Stunden Stillestand ausgebethen haben, so ihm auch war zugestanden worden, jedoch mit der Bedingung, daß die Sachsen gleichwol binnen folder Zeit in denen Trencheen vorwärts gegen die Festung arbeiten möchten. Da dann auch während solchen Stillestandes die Batterie vollends

gang

gan

der

ferti

von

ren/

de u

3011

die l

con

23.

fam

Gtr

Ma

daß

Mio

gen

Do

Sa

ren

ehrl

gen fo li

fan

Bar

hal

wo

cter

unt

Ein

her

gang fertig, und aus der Parallele eine Bayau rechter Sand der Schange bis an die Weichstel 400. Schritt lang verfertiget worden war, wodurch die Sachsen bis 20. Schritt von der Besagung Wasser. Graben avanciret waren.

Wenn schon die Ordnungen auf guten Wegen waren, der ziemlich ruinirten Stadt durch einen Accord Fries de und Ruhe zu schaffen, so wuste doch die List der Französischen allezeit durch neue und favorable Nachrichten die Gemüther zu corrumpiren, daß alles consuliren und conferiren zu Wasser wurde. Dieses geschahe auch am 23. Junii, da die Ordnungen von früh bis Abends ben= sammen waren. Denn da wurde unterdessen auf allen Straffen erzehlet, wie der Kyowsky unfehlbar mit 40000. Mann Polacken, 15. Meilen von Danzig stünde, und daß dieserwegen der Herr Graf Münnich alle Bomben, Morfer und Canonen in geschwinder Enlzu Schiffe brins gen lassen, weil er sich nicht im Stande befände, denen Pohlen zu widerstehen. Dieses hatten 2. Deserteurs, ein Sachse und ein Russe, ausgesagt und theuer beschwohs ren, denen man auch wohl glauben konnte, weil sie recht ehrlich und aufrichtig aussahen. Dieses, weil es sehr an= genehm in die Ohren siel, verzögerte die Deliberationes so lange, bis endlich den 24sten die Nachricht in die Stadt fam, daß nicht allein die Franzosen capitulirt, und der Baron Stackelberg mit seinen Schweden den Abzug erhalten, sondern auch die Münde also ware genothiget Nachrichtvon worden sich zu ergeben.

6)

[=

D

2=

L.

1=

ľ

ie

11

11

3

Blig, Donner und Hagel fan nicht solchen Schrecken in die Gemüther der Menschen würcken, als diese unverhoffte und gang erschröckliche Nachricht ben denen Einwohnern that. Viele, die die gante Sache schon vor= her gesehen, wie sie lauffen müßte, glaubten es, aber die

der Mennde Us bergabe.

mey

meisten, die solches vor eine Unmöglichkeit hielten, nahmen es vor eine ausgesprengte Unwahrheit auf, die Ke stung Munde, die fast unüberwindlich gehalten wurde, und auf die die gange Force von der Stadt bestund, soll te an ihre Keinde übergangen seyn? nein, dieses war so unmöglich, als ungerne sie den Stanislaum verlassen soll-Die Bürger versammleten sich häuffig auf dem Kirchhof zu Langgarten, vor der Raths-Bersammlung, und murmelten unter einander, daß man sich eines Aufstandes befürchtete; ja etliche waren so verwegen, daß sie in die Stube, wo die dritte Ordnung versammlet war, giengen, und da sans Façon fragten: wie es mit ihrer Affaire stunde? man war genothiget, ihnen gute Worte zu geben, und sie zu trösten, daß alles aut gehen würde.

bergabe der Månde juges gangen.

Mit Ubergabe der Münde aber war es also zuge Wie es mit w aangen: der Herkog von Weissenfels hatte den 23sten seinen General-Adjutanten, Obrist-Lieutenant von Rechenberg, vor die Milinder Festung geschieft, und selbige von dem Commendanten, Capitain Pfatzern, auffordern, und daben ihm die Vorstellungen thun lassen, daß er dem Er empel der Franzosen und Schweden folgen, und sich zur Ubergabe beguemen möchte; massen er widrigenfalls vor einen Rebellen angesehen, und ben erfolgender gewaltsa mer Einnehmung der Münde, so wie es Rebellen gehorete, tractiret werden follte, welches lentere ihm auch animiret hatte, daß er solches bald aus wichtigen Ursachen eingegangen, und sich nur soviel Zeit ausgebeten, die Propositiones seiner Capitulation zu Papier bringen zu konnen, hatte auch denselben Tag 3. Officiers an den Herrn General-Reld-Marchall geschieft, welcher solche an Thro Durchl. den Herkog, und dieser sie an den commandiren den Rußischen herrn General Lascy remittiret; mittler

zeit

zeit nicht 160.

Wei sen l ten erim fifth: ren, hatt acco

gege billing liche gleic mitt welc Ruf Ben Mot Dla und dene tran ten. tag

Dem Lie

den

han

zeit hatte die Besahung in der Münde die Capitulation nicht erwarten können, und waren binnen 3. Tagen über

160. Mann zu denen Sachsen übergangen.

e,

1

10

111

ie

r,

er

te

e

1-

11

10

r=

11

or

a=

Ö:

i-

en

)-

12

11

10

110

t'it

Den 24sten waren Jhro Durchl. der Herhog von Weissensells mit dem Brasen Sulkowsky, und einem großen Gesolge nach der Wester-Schanze geritten, und hatten den Commendanten der Festung Münde nochmals erinnern lassen, ohne fernere Weigerung sich denen Russsschanzen und Sächsischen Trouppen zu submittiren, und die Thore zu erössnen, daben ihm Ihro Durchl. hatten versichern lassen, daß er dem ungeachtet die ihm

accordirte Capitulation erhalten solle, 2c. 2c.

Auf diese Anrede, und daß Ihro Durchl. selbst zugegen waren gewesen, hatte der Commendant bor un: billig gehalten, einen so hohen Alufforderer mit abschläglicher Antivort ungnädig zu machen, dahero er dann sogleich aus der Festung gegangen, sich Ihro Durchl. submittirt, und Ihnen die Wester-Schanze eingeräumet, welche die Sachsen Claut genommener Abrede mit dem Rußis. Herrn General-Feld-Marchall) so gleich besett. Ben dieser Gelegenheit war der Franzosif. Brigadier de la Motte, mit einer grossen Anzahl seiner Officiers von der Plate gekommen, und Ihro Durchl. becomplimentirt, und zu der Einnahme der Festung Munde gratuliet, mit denenselben Ihro Durchl. sich nach der Münde hinüber transportiren lassen, und die alldasigen Wercke besehen hatten. Das Thor der Weichsel-Münde war selben Vormitz tag von denen Russen besett, und nachdem zwischen benden hohen Generalitäten eine Convention (siehe im Uns hange Num. 28.) errichtet, Abends wieder evacuirt, und dem darzu ernannten Sächsis. Commendanten, Obrist= Lieutenant von Stutterheim, und der dahin destinirten Be laguna

sakung von 400. Mann abgetreten worden; und weil diese Festung am Johannis- Tage und an dem Herkog Johann Adolph übergangen war, hatten ihr die Officiers und Soldaten den Namen Johannisburg bengeleget. Was die Sachsen in der Festung gefunden hatten, war alles ordentlich specificiet und inventirt worden, so im Unhange Num. 29. zu lesen.

Also war es mit der Festung Münde beschaffen, unterdessen die arme Stadt ein entsehlich Johannis-Feuer an dem Johannis-Zag, von Abends 8. Uhr an bis gegen Morgen, ausstehen muste, indem die Russen 270. die Sachsen aber 30. Stuck in dieser Nacht in die Stadt geworffen. Dieses machte die von der betrübten Nachricht der verlohrnen Festung Münde ohne diß gang niedergeschlagene Gemüther dermassen bestürst, daß sie nunmehro an nichts als an einen raisonablen Accord mit denen Belagerern gedachten.

Die Ordnungen berathschlagten sich darüber recht enfrig, liessen auch dem Stanislao durch Deputirte die Unmöglichkeit sich långer zu halten, vorskellen, und schickten Tambours sowol in das Rußis. Kanserl, als Sachfif. Lager, durch welche sie in submissen Schreiben um einen 8-tägigen Stillestand anhielten, der ihnen aber (unter dem Vorgeben, daß die Stadt die vorigen Stil lestande der Waffen nicht gebührend angewendet) ab-Benogsweibt geschlagen wurde, woben Ihro Durchl. der Herkog die andie Stadt. Stadt sehr ernstlich ermahneten, ihrem rechtmäßigen Könige Augusto III. den schuldigen Gehorsamzu leisten, und durch ferneres Widersehen tein Blutvergieffen weiter zu verursachen, als woran sie hernach vor GOtt und der Welt unschuldig senn wollten, schickten auch einige gedruck,

te @

711 f

nebi

de a

rer gen

win

ren

fche

gept

sie 1

von

Batt

Salu

als

ralit

fon

2. (

neb

aus

mial

aba

bùh

stof

den ang

in d

Sa

bri

te Ermahnungen und Vorstellungen in die Stadt, wie

zu sehen im Anhange Num. 30.

2

11

ie

D

8

n

6

65

ie

Ď:

D

311

er

Unterdessen war der Herr General-Feld Marchall nebst Thro Durchl. dem Herhog den 25. nach der Min: General Feld. de geritten, daselbst sie unter drenfacher Losbrennung des ten nach der rer Canons um die Festung herum alles in hohen Au- Mande, lassen genschein genommen hatten, und ben benderseitiger Bluck- Gahfi Flage wünschung gegen einander unter abermaligem Canonis gen auf den ren die Rußisch-Kanserl. zuerst nebst der Königl. Pohlni= Wall stecken. schen und Churfürstl. Sächsischen Flagge auf den Wall gepflanget worden war. Nachdem sie alles besehen, hatten sie sich unter nochmaligem Losbrennen derer Canonen von dar auf die Plate begeben, allda sie die 3. Französis. Battaillons in Bewehr und Parade gefunden, die sie mit Salutiren und flingendem Spiel empfangen hatten, und als dieses auch verrichtet, waren benderseits hohe Generalitäten in ihre Haupt-Quartiere zurück gegangen.

Des andern Tages, als den 26sten, war die Garni-MünderBeser son der Festung Weichselmunde, laut des Accords, mit aus. 2. Canonen, flingendem Spiel und fliegender Fahne, nebst ihren bisherigen Deserteurs, in 462. Mann starck ausgezogen, und hatte unter frenen Himmel Ihrer Ronigl. Majeståt in Pohlen, Augusto III. den End der Treue abgeleget, daben aber der Capitain Harmes wegen unges bührlichen Reden, so er unter diesem Actu von sich ges stoffen, arretirt, und in die Festung zurückgebracht wors den war. In der Festung hatten sie 6. chargirte Minen angetroffen, welche noch manchen Sachsen und Russen

in die Lufft hatten sprengen konnen.

Ihro Durchl. hatten nach dieser Solennität in ihrem Haupt-Quartier, den Herrn Brigadier de la Motte, die D. bristen de la Luzerne von dem Regiment Perigord, und Mar-D 2

roh Fleisch.

Marquis de Bellefonds von dem Regiment Blaisois tra-Kirt, daben sich zugetragen, daß, als man von denen Nationen und deren Naturell und Constitutionen gesprochen, Ihro Durchl. die Dauerhafftigkeit und das gute Verdauen derer Russen und Cosacken an ihrer harten Natur zu loben beliebt hatten, indem sie im Fall der Noth Wur-Cofactefrisset Beln und roh Fleisch fressen könnten, welches zu sehen die Berren Franzosen wohl gewünschet hatten, worauf The ro Durchl. einen Cosacten, der seine Trampel-Thure wartet, ben die Tafel fordern, und ihm roh Kalb-Fleisch und Salk zu effen geben laffen, und als er folches mit groffem Appetit verzehret, hatten sie ihm die Verwunderung, die die Herren Franzosen darüber bezeuget, zu verstehen gegeben, worauf er geantwortet, daß er wohl gar einen von den Franzosen verzehren wollte, wenn es der Herkog besiehlen, worüber ein nicht geringes Gelächter, wiewol unter einiger Bestürzung der Französischen Gaste, ware entstanden. Dieses mag auch hernach Gelegenheit gegeben haben, aus Unwissenheit der Umstände in denen Berliner-Zeitungen zu melden, daß die Cosacken einen jungen Franzosen allhier gefressen håtten.

Franzosen ge. hen in Gee.

Nach der Zafel hatten sich die Herren Franzosen beurlaubet, und waren zu Nachts mit ihren 3. Battaillons unter Convoyrung der Rußischen Flotte zu See gegangen; jedoch waren die Krancken und Bleffirten zurückgeblieben, die Jhro Durchl. nach der Oliva bringen und daselbst curiren lassen.

Ibro Durchl. hatten solche abfahren zu sehen selbst beliebet, und Ordre gegeben, die vor der Münde anges legt-gewesenen Trencheen zu demoliven, und die Batterien abzutragen, der Stadt aber beständig mit Bomben

und Rugeln zuzusprechen.

Daselbst schieften die Ordnungen eine solenne Depu- Die Ordnund tation an den ben dem Grafen Poniatowsky versammle gen nehmen ten Senat, wie auch von dar zu dem Stanislao, von ihnen, Stanislao. wegen Unmöglichkeit fernerer Beständigkeit, Abschied zu nehmen, und ihren bishero gegen ihnen bezeugten Gehor= sam niederzulegen.

Der Preif von Victualien war diese Woche noch

mehr gestiegen, so daß

tra-

Va-

en,

der=

tur

ur

die ih:

ars

md

em

die

ge=

len

og

100

rre

ge=

el'=

en

be=

ns

11=

10=

110

Ift.

les!

i-

ers

Ad

41130

Ein Mandel Eper 24. gr. Ein Pfund Butter 1. fl. 18. gr.

Eine Mege Mehl, sehr geringes, 24. gr. a 1. fl.

Eine alte Henne 2. fl.

Ein Daar junge Huner 25, fl.

Ein Paar Tauben 1. fl. galten. Die Fleischer hatten bessere Ochsen geschlachtet, als sone sten, liessen es sich aber auch gar gut bezahlen. Abends Pulver Rasten 1m 7. 1thr fiel eine Bombe auf dem Ressel in einen Pul- get auf. ver Rasten, und machte ein ziemlich Schrecken, welches doch nicht so groß war, als das, so denen Leuten ein starctes Schieffen mit flein und groffem Gewehr vor dem Knipab verursachete, dann da man aus allen Umstanden von dem Thurm beobachtet, daß die Russen welche über der Weichsel Batterien und Lauff-Graben machten, eine Bombardate auf Langgarten im Sinne hatten, und selbigen Abend auch ein paar Raquetten in der Henbude aufgeftiegen waren, dachte man gank gewiß, daß es nunmehro angehen wurde; jedoch der Lermen war daher fommen, weil die Russen jenseits der Weichsel mit ihrer Arbeit entseslich avancirten welches die Dangiger durch ihr starckes Canoniren von denen Schangen vor dem Knipab hatten verhindern wollen.

Unters

Unterdessen hatte doch ein Magistrat, als der nunmehro willens war sich in Tractaten einzulassen, befohlen, gegen die Rußisch- und Sachsischen Wercke nicht fer ner zu canoniren jes fen dann, daß die Belagerer Sturm lauffen wollten.

230

nen

ben

lefte gen

wei

gar

cter

De

fid

tire

ber

rer

ger

DI

ber

Ac

dre

net

tio

Da

(ch)

00

we 211

Fr

ter

ne

ar

2. Deputirte gehen nach Ohra.

Der herr General-Feld-Marchall hatte auch endlich vomMagistrat concedirt, daß den 27. Junii 2. Deputirte des Magistrats (als nemlich der Herr N. Wahl, Herr N. Ferber, und Secretarius N. Klein und Janzen, alles ruhmliche und geschickte Manner) zu ihm nach Ohra kommen sollten, binnen welcher Zeit das feindliche Canoniren und Bombars diren ruhete. Diese fuhren um halb 10.Uhr, nach vorber gehaltenen Gottesdienst, und besondern Gebethe der chriftlichen Bemeine, unter Escorte 7. Stadt-Reutern das hin, und waren 'an dem Petershagenschen Thore voneis ner farcten Rußischen Escorte angenommen, auch von dem herrn General-Feld Marchall nicht gar freundlich empfangen worden. Sie hatten sich declarirt, daß die Stadt willens ware, fich denen Rußif. Kanserl. und Ronigl. Poln. und Sachlischen Waffen zu unterwerffen, und den König Augustum III. vor ihren König zu erkennen; batten sich aber einen acht tägigen Waffen-Stillestand ausgebethen, um wahrender Zeit die Tractaten ju Stande zu bringen. Nachdem aber der herr General-Feld. Marchall ihnen zu erfennen gegeben, daß das Fundament aller Tractaten mit der Stadt die Auslieferung des Stanislai und seiner Adhærenten sepe; hatten sie folches, des nen Ordnungen zu melden, angenommen, und den bies ber so lange gefangen gewesenen Stadt- Trompeter mit Ach nehmend, welchen der Herr General-Feld Marchall loggegeben / wieder nach der Stadt gefahren; darinnen sie faum angekommen waren, als schon wieder die Bom

Bomben und Rugeln hauffig hinten nach famen, und denen Leuten die hoffnung zu einem Stillestand abermals benahme. Diele waren, in der hoffnung, daß der Stilleftand bleiben wurde, auf die Berge spazieren gegangen, die aber halb tod von Erschröckniß und Bestürgung, weil sie Bomben verfolgt hatten, wieder nach Lange garten schleunig zurück fehren muffen.

6,5

10

111

ch

ts

e-

27

113

1:=

L's

er

1=

ej:

I

d)

ie

D=

0

D

1:

00

nt

1-

es

80

it

11

15

ie

10

Der Primas hatte, nebst etlichen vornehmen Polacken, ben Ihro Durchl. um einen Passeport vor etliche Deputirte angehalten, die sie hinaus schicken wollten, sich in ihrem Namen Ihrer Maj. Augusto III. zu submittiren, so ihnen aber zur Zeit noch nicht zugestanden wurde.

Die Herren Deputirte fanden ben ihrer Zurücktunfft bereits die Ordnungen versammlet, um die Relation ih rer Expeditionen zu vernehmen, und sie saben sich auch genothiget, noch in der Nacht 2. Tambours an Ihro Durchl. als den Herrn Graf Münnich zu schicken, und benderfeitigen die submiffeste Bersicherung eines baldigen Accommodements zu geben, daben sie wenigstens um dreymal 24. stundigen Waffen Stillestand baten, so ihnen auch dismal noch verwilliget ward, mit der Condition, daß die Belagerer ihre Arbeit continuiren wollten.

Aber wie bald endigte sich nicht dieser Stillestand, dann der 28. Junii war faum angebrochen, als man schon viel von der Retirade des Stanislai sprach, welche stanislai Retis vorige Nacht geschehen war, und man erfuhr auch in rade. wenig Stunden alle Umstände davon, daß er nemlich Abends um 10. Uhr aus seinem Quartier sich nach des Französis. Ambassadeurs Logis in dem Makischen Bars ten benm Walle begeben, über welchen er gegen 12 Uhr nebst dem General Steinpflicht gestiegen, und sich in ein am Walle jenseits im Graben fiehendes Bothgen gesetzet,

Dars

darinnen ihn 2. Bauern erwartet, so ihn auch glücklich durch die Werder gebracht (wie ein von ihm an den Marquis de Montis zurück-geschickter Brief mit Blepstifft geschrieben meldete) An die Senatores und dem Magistrat hatte er 2. Briefe zürücke gesassen, welche den Tagnach seiner Abreise, der erste in der Versammlung derer Senatoren, und der andere denen 3. Ordnungen übergeben, und verlesen wurde, so wie sie im Anhange sied Num. 31. 431. 5. zu sinden.

gen

von

an i

tung

Str

aien

ben,

fen;

ne s

non

ten

war

scire

der

weg

dene

woh

und

cfen

fen,

ten,

einig

por

um

and

der

als

Sti

wol

Be l

ohn

Dieser Zufall verursachte Schrecken, Freude, Bestrübnis, und Lamentiren; das erste ben denen, die vorher sahen, was diese Retirade der Stadt vor Unheil versursachen würde; das zte ben denen, die ihn gerne in der Frenheit wünschten, damit er die Pohlen durch seine Besgenwart bereden möchte, baldige Ruhe im Reiche zu ershalten, und sein Wahl-Recht zu mainteniren; das zte ben denen, die ihn gerne in der Stadt behalten hätten,

und nicht wusten, wie es ihm auf der Reise gehen würs de; das 4te ben denen armen Leuten, die wöchentlich zwens mal ein reichliches Allmosen von ihm bekommen hatten.

Indem nun ein jedes in der Stadt seine besondern Gedancken über den Ausschlag dieser Reitrade hatte, entsstunde den 28. Junii Vormittags gegen 10. Uhr der größte Lermen, den man noch in der Stadt gehabt, indem solche bisher des Nachts gewesen, dismal aber am Zage geschahe. Denn da man vor der Stadt, sowol nach der Ohra als Langfurth zu, sehr viele Canons und Musqueterie abseuren hörete, gedachten die meisten, daß dieses ein General-Sturm auf die Aussenwercke wäre. Die Trommeln giengen auf denen Strassen, als wenn alles in 1000. Stücken sollte zerschlagen werden, und auf ein paar Thürmen hatten die Thürmer die Einfalt beganzgen,

termen in der Stadt.

gen, und die Sturm: Glocke geschlagen, ungeachtet sie von oben wohl observiren funnten, daß sich kein Feind an die Stadt naherte; ein jedes verließ seine Verrichtung, und lief theils nach seinem Lerm, Plat, theils die Straffen auf und ab mit angstlichen Fragen: was vorgienge? aber niemand wuste eine andere Untwort zu ge= ben, als daß die Ruffen und Sachsen überall Sturm lief. fen; jedoch hielten es einige vor Freuden-Schuffe, weil ste Retten-Feuer der Musqueterie sowol, als auch die Cas nons von der Festung Diunde beobachteten. Undere hiels ten aber davor, daß vielleicht die Pohlacken angelanget waren, und die Russen attaquirten; allein die recognoseirenden Officiers, die gar bald von denen Bergen wieder zurück kamen, affirmirten derer erstern Diennung, wegen der Freuden. Schusse, indem sie niemanden von denen Belagerern diffeits derer Lauff-Braben gemercfet, wohl aber dieselben darhinter en Ordre de Bataille stehen und feuren gesehen.

l.

1

e

Einige von denen Officiers, die in denen Aussenwerschen gewesen waren, wollten die Bürger zur Ruhe weissen, und sagten ihnen, daß sie wieder zurück gehen möchsten, weil keine Gefahr vorhanden wäre; welches aber einige so übel empfanden, daß sie den eignen Stadt-Major bald vom Pferde gerissen, und ihn einen Verräther um den andern hiessen, ihn auch fragten: ob er die Stadt auch wollte helssen auf die Art verrathen, wie es mit der Münde zugegangen wäre. Sie wusten es besser, als er es ihnen weiß machen wollte, indem die Russen Sturm liessen; weil nun diese absurde Leute sich nicht wollten rathen lassen, so ließ er sie auf ihre Lermen. Plässe laussen, wie sie wollten, und danckte GOII, daß er

ohne Schaden davon fommen funnte.

Mach

Nach eingezogener genaueren Nachricht war zwar alles wieder zufrieden, aber man zerbrach sich bald die Köpffe) warum dieses Freuden-Schiessen geschehen was re. Einige hielten davor, daß der König Augustus im Lager wurde angefommen senn; andere mennten, daß Die Belagerer vielleicht den flüchtigen Stanislaum würden aufgefangen haben; und wieder andere glaubten, der Stanislaus wurde vor sich selbst in dem Rußischen oder Sächsischen Lager eingetroffen senn, und sich ihnen auf Discretion ergeben haben; jedoch diese traffen es am bes sien, die muthmasseten, daß es ein Freuden-Fest wegen Freuden Jest der Münde senn würde, dann benderseits hohe Generalitaten hatten beliebet, wegen Capitulation der Franzosen, Rusisch, und und Einnehmung der Kestung Weichsel-Münde, ein so-Schisselaget lennes Danck-Fest an diesem Tage zu celebriren; wie dann solches von benden Armeen solenniter begangen, und besonders ben denen Sachsen der GOttes-Dienst gehalten und das Te DEVM laudamus gesungen worden war: die dieserwegen ausgerückte Artillerie, und die in Parade stehende gange Armée hatte darauf drenmaliae Victorie nach einander gefeuret dergleichen in der Minde und in der sämmtlichen Rußischen Armée auch acschehen war. Zu Mittage hatte der Herr General-Kelds Marchall und der commandirende Rußische General en Cheff, Herr von Lasey, nebst allen anwesenden Dobln. Herrschafften, das Mittags : Mahl ben Ihro Durchl. eingenommen, so ihnen vielleicht besser geschmeckt, als des nen Ordnungen der Stadt, die sich genothiget saben, dem Hernog die Retirade des Stanislai zu notificiren, welches fie auch gegen Abend thaten; an dem Herrn General-Keld: Marchall aber schiefte der General aus der Stadt

seinen Adjutanten, den Capitain Silinsky, mit dem Der-

wegen der Mande im

meldi derer neml ben v gistra mora

nung und l gestie mehr nirte die C stund geln fider: gegel Soll Dan fen ei Bloc

recht

troffl

fie sic

ches evenf pfind Hau veral ret n gelas Freu Min

ken gant ja es

mel:

melben, daß die Stadt mahrenden Stillestandes das Arbeiten berer Belagerer nicht accordiren wolten, Dieser war eben zu feinemUngluck noch nicht wieder abgefertiget gewesen, als J. Durchl. ben von der Retirade des R. Stanislai, erhaltenen Brief des Magiftrats an den herrn General-Feld-Marschall überschickt hatte, worauf diefer Capitain fo gleich arretiret und geschloffen worden.

In der Nacht aber, als ein jedes zwischen Furcht und Hofnung schlieff, wie es mit dem Stillestand ablauffen wurde, sahe ber bombarund horte man endlich fruh um 3. Uhr die Bomben wieder an- diret. gestiegen kommen, und zwar von sonderlicher Groffe, welche nun= mehro fehr hauffig und geschwind auf einander flogen, so canonieten und bombardirten auch die Ruffen von der Seubude nach die Englisch - und Hollandische Schiffe, welche in der Mottlau Bomben komstunden, so eine neue Unruhe verursachte, indem dahin weder Ku- Schiffe in der geln noch Bomben gekommen waren, da doch denen Herren Re- Motlan. sidenten von dem Geren General von Münnich feste Sicherheit gegeben, daß alfo auf folch hohes Wort fast alle Englisch - und Sollandifche Familien mit ihren Guttern fich retiriret hatten. Dann von der Seubude an jenseits der Weichsel zogen die Ruffen einen neuen Graben, und warffen Batterien auf bis nach dem Blockhauß zu, von dar fie Langgarten mit halben Carthaunen recht beschieffen wolten, so die daselbst hingeflüchtete Lente gang trofflos machte, indem fie nunmehro nicht ferner wusten, wohin ne sich wenden solten.

1

-1

e

n

15

25

)5

n

1.

I.

29

11 ø

ot

Ľs

Unter diefen Flüchtigen waren auch viele Mennoniften, welches fonften recht Friedliebende Leute zu nennen, muffen aber ebenfals den groffen Zorn des Herrm Gen. v. Münnich ftarck empfinden, indem die Vulcanischen Gafte, nicht allein vieler ihre Häuser und Meubles, sondern auch den so schonen und aller Welt DieMennoberuhmten Danpiger Brand-Wein (fo von ihnen allein fabrici- niffen betlage ret wird) verdorben. Ben allem diesem Verlust giengen sie gang ihren schönen gelassen aus ihren rumirten Häusern zu ihren noch behaltenen Brandwein. Freunden und Bekannten, erzehleten wie es ihnen ergangen : Min Frind ober Zareke Moder, nu hew eck ock een Bombken bekamen, durck dat Dach on den Boden, heft se sick gantz erbar opgefehrt, alleen in dem gantzen Huse sehr ewel, 12 es is ock nich een entzeges Veth noch Glas gantz geble-

Q 2

Wird wie-

wen.

wen, dat es dock eene quade Sake van dem Heern, dat he alles so verdarft, dat he, met syne Lütkens wohl genöthen könte, ek meene, es ward eem wohl wergolden waren, dok onsre leewe Obrigket mag es outmaken, wy hewens met onserem Leewen verdeent, wenn wy dock nor so behollen bleewen.

Herkogin von ben = Hauß bauen.

Selbst Ihro Durchl. die Herhogin von Eurland war voller Curland laßt Angst, so indeffen daselbst sich aufhalten muffen, zu einer sichern sich ein Bom- Retirade aber, hatte sie sich zwar, an dem Englischen Damme am Walle, mit groffen Roften, ein Bomben = Hauf von lauter jufammen gelegten Gichenen Thielen und Schiffs - Balden gurichten laffen, welches Palais vor folche hohe Berfon wohl schlecht, allein sehr inventieus, das auch kein Frangog, Italianer noch andere berühmte Baumeister nicht zuwege bringen wurden. Jedoch sie dorffte das curicuse Logis nicht beziehen, hatte also keinen Berdruß darinnen zu erwarten, da ihr von dem Herpog von Beiffenfels ein Palleport vor fich und ihre Hofftatt durch einen Tambour geschickt wurde, sie auch von dem Magistrat die Frenheit erhielt, hinaus zu gehen, welcher in der Hoffnung stund, daß Ihro Durchlaucht vor die bedrängte Stadt viel gutes reden, und benderfeits hohe Generalitaten zur Verfohnung bringen wurden, welches fie auch bestens gethan, und der Stadt durch ihre anadige Vorsprache den Stillestand wieder zuwege gebracht, nach diesem hernach kein Schuß mehr auf die Stadt geschehen ift.

Die benden hohen Generals hatten nach erhaltener Nachricht von des Stanislai Flucht enligst groffen Rrieges = Rath gehalten, und hatte der Herr General-Reid-Marschall etliche 100. Cofacten auscommandiet, alle Straffen und Passagen auf etliche Meilen lang zu besetzen, und überall nachzusuchen, ob sie ihn nicht wieder finden mochten; allein er war weg.

Ben dem herrn General-Feld-Marschall waren der Dbris fte Bardeleben und der Major Redberg etliche mahl in Comission derer Gerren Senatoren und anderer Polnischen Berren, fo fich in Dangig bisher aufgehalten, gewesen, und eine Submissions-Acte von benenselbigen überbracht, welche aber ber Primas nicht mit unterschrieben hatte. Dem herrn Marquis de Monti Grafmunne hatte es nothig gedeucht an Thro Excellence, den Herrn Gene-

Marquis de Monti schreibt an ralhang erhie dem feine

erhie nach piel Tan und

Suit der ( Lan dem der wür fahr feter trog stin triff geni

> die 1 nen Mani und nber denr pfün lage

Feli

zu a

Sih ihre

Exe

ral-Reld-Marschall, ju zwenenmalen zu schreiben (fiehe im Unhang No. XXXVIII. XXXIX.) darauf er aber keine Antwork erhielt, weswegen er schlog, doß seine Berfonliche Gegenwart ben dem Herrn Graf Münnich erforderlich ware, und sich also nebst feinen Domeftiquen zu diefer Spapier-Kahrt parat machte.

Der Syndicus der Stadt Dangig, herr von Rosenberg, erhielt auch einen Passeport zu Ihro Durchlaucht dem Herhog Syndicus genach Langfohr zu kommen, welcher auch als ein beliebter Dann bet nach bem viel nöhliches vor die Stadt mag ausgerichtet haben. Die Beissenfels. Tambours lleffen diesen Tag unbeschreiblich nach denen Rugischen

und Sachsischen Lagern zu und ab, bis endlich

e

n

k

et

n

er

tn

ne

er

11=

112

ch

en

on

en

1)=

aß

n,

it=

re

(b)

d)=

ge=

00.

che

dit

Itl= Mi-

10

Mi-

nas

ntl

ne-

ral

Den 30sten Abends Ihro Durchl. die Herhogin mit einer Suite von 7. Wagens, fo ein ziemich Auffehen verursachte aus von Curland der Stadt uach dem Sachfischen Lager in das Haupt-Quartier gebet in bas Langefohr fuhren. Viel Leute lamentirten barüber gar fehr, in- Gachfische dem sie sich einbildeten, daß man nunmehro, da die Herpogin aus Lager. der Stadt mare, felbiger erftlich recht zusegen und sie angftigen wurde, wiewohl es sich gezeiget, daß mit ihr alle Roth und Gefahr von der Stadt weggewichen, welches auch viele vorhero hoffeten, die sich in ihrem unterthänigsten Vertrauen auch nicht betrogen. Jedoch war es hohe Zeit, daß sowol diese gnadige Fürstin in das Lager als auch ein Tambour kam, welcher lettere die trifftigsten Versicherungen von E. Magistrat brachte, daß morgenden Tages etliche Deputirte sich ben dem Herrn General-Beld-Marschall, Graf von Münnich, einfinden, und fich die Stadt zu allem Accommodement bequemen wurde.

Denn auf diese Nacht waren solche Præparatoria gemacht, die arme Stadt mit einer Menge Morfern und halben Carthaunen von allen Seiten zu angstigen, und solches 48. Stunden beftandig zu continuiren, daß binnen dieser Zeit auf einmahl so viel Bomben und Rugeln sollten in die Stadt geschickt werden, als die ganne Belagerung überhaupt geschehen mare, wodurch fie toraliter ware rniniret worden. Wie denn bloß auf der Heubude in denen neuen Barterien alleine 400. Stuck 500 pfundige Bomben, welche nach Langgarten follten transportiret werben, parar lagen, so aber also, Gott sey Danck, unterblieb, und hingegen die armen von Schrecken, Angft und Furcht gang abgematteten Ginwohner nach und nach

ihre Ruhe wieder bekamen.

Der Primas, wie auch ber herr Graf Poniatowski hatten an Ihro Excellence, ben Beren Grafen von Münnich, geschrieben, daß weil fie ge-

Herbogin

bort, daß man von der Stadt ihre Muslieferung verlange, und der Bergleich mit felbiger fich daran ftoffe, wolten fie fich benderfeits in Perfon præfentiren, und bagu die benothigten Paffeports erwarten, der erffere, um dadurch bie Gtadt von ihren bisherigen Drangfalen ju befreyen, letterer aber, um feine Innocence an Tag ju legen , da fie bann auch die verlangten Paffeports befamen.

Bombardi= rung Ende.

In der Stadt boreten mit dem letten Junii die Rufischen und Gachfischen Bomben und Rugeln, aber auch zugleich die Dansiger extra-ordinairen Bethftunden auf, weil folches wegen des barben gebrauchten Gebehts

111 ih

in Wrie of

feine gewissen Ursachen hatte.

Es horeten mit eines alle Feindfeligkeiten auf , und ein Jeder erzehlete bem andern feine Roth, die Ginwohner fehreten in ihre Saufer, verwunderten fich nicht wenig, über die betrübten Burdungen berer Bomben. Allein Diejenigen, fo von benen Landerepen, bey feindlichem Unmarch mit ihren Buthern nach ber Stadt falviret, faben noch groffere Bewalt an ihren binterlaffenen Saufern, ba war nichts mehr, als der Plat zu finden, wo fie geffanben, hier funden sie nun nicht mehr ihre Wohnung, bas was die guten Leute in Salvo gebracht, war vielen auch verdorben, oder gar verunglückt, da fabe und borete man Rlagen und Weinen, welches auch den harteffen Menschen aur Empfindlichkeit bes Mitleidens bringen mufte. Und die auf dem Lande geblieben waren, batten bie meiften gleichermaffen, taufenderlen Gefährlichfeit ausgestanden, indem folche frundlich dem Tode naber gewesen, bas Leben nunmehro auch jum Theil ihre Wohnungen als die Beuthe achten muften, indem ihnen die Cosacten alles genommen und unerseslichen Schaben verursachet. Hinter der Ohra, item Langfort und einige andere Derter hielten folche mit diesen Reichthumern Jahrmarct, die Juden war daben die groffen Sanbels : Leute, fie funden in den benachbarten Dertern guten Abgang, fie hatten die Wahre wohlfeil, konten alfo andern einen guten Schmu gonnen, was fonft benen rechtmäßigen Befigern fauer geworden gu erwerben, litten Die Goldaten Mangel an benothigte Sachen, fo wusten die Juden Rath dazu, war ben dem Rauffer tein Gelb, fo traffen fie Wechfel vor Bier und andere Victualien, in Summa, es war im Lager alles zu haben, und fehlete an nichts, Capitulation. nachdem aber es mit ber Capitulation richtig, tamen taglich viele in die Stadt, befaben ihre gethane Arbeit, taufften auch fich benothigte Sachen, bag einige, fo Rleiber-Sachen zu vertauffen, diese frembde Gafte fich beständig munichten, den Berluft wenig achten, fondern die hoffnung hatten, daß alles, was fie

Primas ge= Ohra.

empor zu helffen, nicht ermangeln wurden. Den 1. Julii fuhr ber Primas, mit feinen Dragounern begleitet, aus bet nach der der Stadt nach der Ohra , und ward vor dem Petershagner = Thore burch eine farce Escorte Ruffen empfangen, und bahin begleitet; allein ba ber Berr General - Feld : Marschall, wegen febr wichtigen Affairen, ibn nicht sprechen kunte, begabe sich selbiger unterbessen, von 150. Dragounern begleis

Schaben gelitten. Ihro Kauserl. Rußische als auch Königl. Majestät von Posten ersetzen, und die sonnen gang barnieber gelegene handlungen wieder

tet, in fein angewiesen Quartier nach St. Albrecht, die auch ihm als eine Ehren-Wache nach dem verblieben.

mit

und adt

no-

leit. ांकाः

nai

hts

lete der=

lein

ren

ter= an=

eute

Tabe

hen nde

ich=

ben

en, ver=

lten

iten

fie en,

tten

azu,

dere bts,

adt,

iige,

ifch= 3 sie

non

ever

aus

irch

ber

icht glei=

tet

21m 3. Julii fam auch der Franzofische Minister, Mar- Marquis de quis de Monti, in der Ohra an, welcher gleichfals an dem Monti gehet Stadt. Thore von einer zahlreichen Escorte angenommen, und von selbiger von der Ohra nach Prust in ein vor ihm angewiesenes Quartier begleitet wurde, welche er, gleich dem Primas Regni, als eine Ehren- Wache ben fich behielte.

Währenden diesen Stillestandes der Waffen ward in der Ohra mit denen Herren Deputirten, als Herrn Wahl und herrn Ferber, nebst einem Stadt - Secretario, fleißig an einem Frieden und Capitulation mit der Capitulation Stadt gearbeitet, bis endlich den 9. Julii dieselbige zu Stande fam, und von allerseits hohen und andern Interessenten unterschrieben, auch den 9. ausgewechselt ward, wie solche im Unhange sub No. 35. zu sehen.

Also war es nunmehro Friede, und ein jeder gieng in fein haus, und untersuchte seinen Schaden, den er von denen Bomben, und dem Französischen Wind, erlits ten; mancher fande das Seine so übelzugerichtet, daß et es nicht beziehen kunnte, und mancher, der noch einige Plage in seinem Hause zu bewohnen hatte, kunnte die das vor nothige Fenster nicht so bald wieder gemacht bekome men. Die Handwercks: Leute waren so rar, daß man sich fast um sie schluge, und diesenigen, welche Geld wege zuwerffen hatten, und ihre Häuser gerne bald reparirt haben wollten, gaben denen Arbeitern solches doppelt, damit sie nur vor andern ben ihnen arbeiteten, welches diese Leute so unverschämt machte, daß sie ohne Bedens den von ihren armen Mitburgern eben den groffen Zage-Lohn forderten, den sie von den Reichen bekommen funna

funnten. Die Materialien schlugen gleichfals sehr auf, so daß es ziemlich schwehr hielte, das benöthigte vor Geld zu bekommen; auf denen Strassen sahe es, wie in einer Zerstörung aus, denn da waren auf denen Haupt-Gassen wenig Häuser, davor nicht ein großer Haupten Schutt lage, welchen die Bomben und Rugeln verursachet hatten, so daß man kaum mit einem Wagen passiren kunnte.

Publique Ge, baude.

Die Bomben und Kugeln hatten unter benen publiquen Gebäuden das schone hohe Thor und die darhinter liegende Vein-Stube nebst dem Stock sehr übel zugerichtet; das Zeughaus hat eben sowol kein Fenster auf benden Seiten behalten, in welches 17. Bomben geschlagen nebst sehr vielen Rugeln, darinne grausamer Schade geschehen; wie auch desgleichen die groffe Pfarrs Kirche, in welche alleine 22. Bomben, um und darneben aber 49. gefallen, daben zu verwundern, daß innewendig, ungeachtet die Bomben durch die Gewölber geschlagen, und bis auf die Erde gefallen, weder an Cangel, Altar, noch dem schonen Sauffstein einiger Schaden geschehen, ausser daß ben denen Raths Stuhlen etwas entzwen geschlagen, und eine Bombe ein Grab, welche in Dieser Kirche nicht tieff seyn, durchbrochen, und die Gebeine der darinnen befindlichen Corper etwas herumgestreuet; das Nathe Haus ist ziemlich beschädiget, jedoch an den schönen Thurm nichts verleget worden, vor welchen und alle andere die hohe Gorgfalt Ihro Durchl. des Herzogs von Weissenfels gewachet, und den Herrn Feld-Marchall beståndig gebeten, selbige zu verschonen; der schöne und mit recht kostbaren und raren Gemählden versehe ne Juncker-Sof hat daran keinen weitern Schaden gelitten, als daß er an denen Fenstern durchleuchtig war worden; die Langes Gaffe, Joppen, Gaffe, S. Geist Gaffe, Die Breit, Baffe, als auch Die Queer-Straffen hatten bas allermeifte ausgestanden, benn ba war kein Saus, so verschont geblieben ware, daß auch manches

IO

ni

5

mi

fd

ge

te

3¢

511

1)

D

n

h con a sound in the

10. 12. Bomben bekommen; auf dem Langen-Marckt war es nicht besser ergangen, wie dann die Herhoglich-Churlandische 2. Häuser 9. Bomben haben ans und aufnehmen muffen. Man will wissen, daß auf 1800. Häuser theils ruinirt, theils sehr beschädiget, auch gegen 1500. Menschen umgekommen und zu Kruppeln gemacht worden waren. Deffen ungeachtet haben sich doch unterschiedliche Paar Leute gefunden, welche währender stärcksten Bombardirung in GOttes Namen sich trauen lassen, und Hoche

zeit gehalten haben.

or

in

) (=

en

as

fi-

en

in=

at

es

fa:

rr=

9.

die

de

ein

len

in

der

·hu

its

alt

en

n;

hc=

ils

ges

ich

da-

१८इ

0.

Daß in die Stadt eine ziemliche Anzahl Bomben ohne die Bomben Taunsehligen Augeln geschmissen worden, kan man aus der im Unhang befindlichen Tabelle sehen sub No. 34. wiewiel aber von benen Dansigern nach den Ruffen und Sachsen transportiet worden, hat man so accurat nicht erfahren können, jedoch, daß deren auch keine geringe Anzahl muffen gewesen sevn, kan man bas her judiciren, weil auf denen Wällen, Schangen und Aussenwers den gegen 800. Canons gestanden haben. Die Leute waren im Anfang so curieus, daß sie Geld gaben eine Rußische Canons Rugel zu feben, und von denen erffern Bomben wurden viele Studen theuer verkaufft, dann jeder Curiosus wollte zum Andencken von dem Pohlnischen Kriege was haben. Nachhero aber, als fie zu gemeine wurden, sahe sie niemand mehr an; zu der Zeit, da die gluenden Rugeln in die Stadt kamen, verungluckte mancher vor wißiger Mensch, den, so eine Rugel sonst nichts gethan hatte, dann da die gemeinen Leute denen Rugeln, so offt sie auf die Straffen famen, epligst nach und entgegen lieffen, um sie aufzuheben, verbrannte sich mancher die Hand, daß er sie wie lange nicht braus chen funnte. Sonften richteten sich auch die Bomben gar nicht nach derer Sinwohner Gegen, Beranstaltungen, dann da sie vermennten, daß die Bomben oben herein durch das Dach kommen mußten, hatten manche ihre Boben recht wohl verwahret, daß wenig Schaden geschehen ware; allein diese Bestien wusten andere

dere Wege, und kamen viele zu denen untersten Fenstern in das Haus, marchirten auch offt sans Façon zu dem Keller Fenster hinunter, und ruinirten daselbst viele kostdare Meubles, die man dahin retirirt hatte, und welche nicht wären zu Grunde gangen, wenn sie an ihren Ort wären stehen geblieben.

Begebenheisten.

Sonsten hat man unterschiedene Begebenheiten nicht verzgessen wollen, die sich mit denen Bomben wahrhafftig zugetragen haben, als da sind:

Auf der Breiten-Gasse am Rohlen-Gass-Ecke fällt eine Boms be in eines Beckers Stube, welche nicht sogleich wegen ihres langen Brandes crepirt, dahero schrevet die darinnen sich besindende Frau nach dem Becker-Purschen um Wasser, welche in Ermangelung dessen ein Schaff mit Hefen darüber schütten, und das Schaff oben drauf stürzen, kaum aber, daß solches geschehen, crepirt die Bombe, und schlägt alles in der Stube entzwey, ohne die Hefen-Patrone zu beschädigen, ausser daß sie etliche Tage nicht wohl gesböret habe.

In der Alt-Stadt crepirt eine Bombe in einer Stube, und schmeißt von der gepreßten Lufft ein Windel-Kind aus einer Wiege an die Wand, daß es ohne Schaden mit der Windel-Schnur an einem Nagel hengen bleibet.

In einem andern Hause, am Vorstädtischen Graben, hat es auch ein Kind in die Höhe zwischen einen gesplitterten Balcken geschmissen, daß man es kaum hat wieder herausser bringen, ohne daß dem Kinde etwas geschadet.

Uber der Petershagner-Kirche, vor dem Thor, war eine Bombe crepirt, davon fällt ein Stücke von 12. Pfund in einen Korb, darinnen ein Kind lieget, justement neben solches an, und hat ihm nichts gethan.

In der Alt-Stadt fällt in eine Strasse eine Bombe, welche nicht crepirt, weil der Brander abgebrochen war, da war viel Volcks herzu gelaussen, selbige zu betrachten, indem kommt noch

eine

cir

fd

S

ur

di

fd

ni

eine andere Bombe gleich nach, die in der Lufft nicht hoch über diese Leute crepirt, und schlägt 6. Personen todt, und etliche zu schanden, daß also ihre Curiosité übel belohnet worden.

In dem Vorstädtischen Graben kommt eine Bombe in ein Haus, darinnen ein Mann schon 6. Jahre kranck zu Bette gelesgen, welcher von der Alteration aufspringt, aus dem Hause laufft,

und nunmehro frisch und gesund ist.

das

ster

nan

an=

ver:

gen

otto

ans

nde

1ges

haff

die

fens

lges

und

icae

an

hat

Bala

gen,

oms

orb,

hat

lahe

viel

roch

eine

Dergleichen hat auch mit einer Frau in der Nieder-Stadt in der Frey-Schule passirt, diese erschrickt auch von einer Bombe, die ihrem Garten, nahe an dem Hause, zuspricht, und lausst gesschwind im Hemde mit dem Nock in der Hand nach dem Wall, so nun auch von ihrer Kranckheit, daran sie etliche Jahr auf einer Stelle gelegen genesen.

Eine Zeugmacherin besucht anch eine Bombe in ihrem Hausse, als die vor wenig Stunden in das Kind. Bette kommen war. Diese resolvirt sich geschwinde, stehet auf, und retirirt sich nach der Brahbanck, lieff auch sogleich herum, und dat selbst die Ges

pattern zu ihres Kindes Lauffe.

In die Johannis-Kirche schlägt eine Bombe über der Sacristey, gleich über den kostbaren Tauss-Stein, so natürlicher Weise darauf fallen müssen, in das Gewölde hinein, marchirte aber durch einen verwunderlichen krummen Weg wieder zum Fenster hinaus auf den Kirchhof, daselbst sie sich die Brandröhre abgestoßen, und gang geblieden, imgleichen eine andere an seldige Kirche über das schöne Altar, so ebenfalls das Altar beschädigen müssen, aber auch, wie die vorigen, wunderdar ihren Weg genommen.

In der groffen Hospital-Kirche sollte einstens Beth-Stunde gehalten werden, und als der Priester auf die Cankel gehen will, und nur 5. Personen in der Kirche siehet, bittet er sie in ein gewisses Sewolbe mit zu gehen, und darinnen die Beth-Stunde zu halten, welches sie auch thun, aber kaum aus der Kirche sepn, als eine

Bombe hinein fallt, und vieles in Studen schlägt.

N 2

Son

Sonsten hat man angemercket, daß die Bomben sehr offt zu benen Feuer-Essen herein gekommen, und darinnen dis hinunter gessahren, jedoch die gange Esse mitgenommen, welches vielleicht der Zug mag verursachet haben.

6

In der Goldschmiede: Gasse hat ein Stücke Bombe einem Mann ein Bein abgeschlagen, daßes bis auf das Dach eines Haus

ses geflogen ift.

Auf Beschl eines Magistrats musten alle Bewohner berer Häuser wegen besürchtenden Feuers. Gesahr Wasser in große Wannen oder Fässer auf die Vöden bringen lassen, als es sich nun ereignete, daß in des Herrn Eron. Ober: Cammer: Herrns, Grasens Todiansky, Behausung eine Bombe durch das Dach geschlagen, und einer von dessen Laquayen auf den Boden gehet, zu sehen, was sie vor Schaden gethan, kommt noch eine darauf zu dem Dache herein gesahren, da sich dann dieser Laquay vor Erschreckzniß mit sammt seinen Kleidern in die Wasser: Wanne retirirt, worauf sogleich die Vombe crepirt, und von dem starden Erschüttern die Neissen der Wanne zerspringen, das die Wanne von einander fällt, das Wasser heraus sliesset, und der erschrockene Laquay als eine gebadete Maus haldzodt da stehet.

Derer wunderlichen Begebenheiten, sowol vom Bomben als auch Rugeln, seynd sehr viele geschehen. Allein besonders ist recht merckwürdig, GOttes Direction zu betrachten und zu danz chen, da es in vielen Kirchen eingeschlagen, in keiner Altar, Canzell und Tausse Stein beschädiget, ob solche gleich bisweilen harte darben gefallen, oder den March genommen, auch GOttes Besschüßung zu preisen, daß kein einiger Mensch, so nach der Kirchen gegangen, derselben abgewartet, sen beschädiget worden, sondern sederzeit glücklich wieder nach Hause kommen sennd, welches wahzen Christen zur Aussmunterung und Trosse ben aller Zeit dienen

fan.

Auch hat man fleißig angemercket, daßkein Prediger, Doctor,

Apothecker, Chirurgus, oder andere benothigte Personen, so ben Patienten oder auch um derentwillen zu verrichten gehabt, sepen verunglücket worden, so auch als eine besondere Wohlthat GOttes auszubreiten vor nothig achte, ein Denckmahl der Gute GOttes ben allen Chriften aufzurichten ift.

ges

oct

ent

244

rer

Te

1111

ens

en,

en,

em

ect=

rt,

Tr=

non

ene

als

ift

an=

an=

irte

Bes

yen

cen

ah=

nen

or,

00-

Die Grau-Munchen-oder Seil. Drenfaltigkeit. S. Jacob- und St. Bartholomæi-Kirchen sennt sonderbar verschonet geblieben, auch beständiger GOttes Dienst darinnen gehalten worden.

Nachdem nun an dem völligen Vergleich einige Tage gears beitet murde, bekamen unterdeffen diejenigen, fo etwas in der Stadt ju verrichten hatten, oder die aus der Stadt in die Lager gehen wollten, Paffe, bin und wieder zu paffiren. Der Berr Sub-Syndicus Schræder ward von E. Magistrat als Deputirter nach Dreffden geschicket, im Namen deffelben sich zu submittiren, und

Ihro Majestat, den König, nach Dangig zu invitiren.

Sobald die Capitulation nebst dem Erläuterungs-Articul Sachsen besevon bender Seits unterschrieben und ausgewechselt war, besetzten ken das Olivis 200 Sachsen das Olivische Than Die a Stanislaische Pagiman sche Thur. 200. Sachsen das Olivische Thor, die 2. Stanislaische Regimenter und alle Pohlnische Dragoner zogen mit klingenden Spiel Stanislaische und fliegenden Fahnen aus der Stadt an die 3000. Mann nach Regimenter der Ohra, daselbst sie en Parade derer Rusischen Regimenter, welche dorten campirten, ben bender Seits hoher Generalität, und einer unbeschreiblichen Anzahl Officiers, worunter auch die Pohlnischen Magnaten sich befanden, vorben, stellten sich en Fronte gegen die Rufische Parade, und streckten hernach ihr Se= wehr, daben sie ihre Degens, Bajoners, Gehende und Patron-Safchen legen muften, alsdann wurden fie zu Kriegs : Gefangene gemacht, und in ein à parte vor sie zubereifetes Lager gebracht, welches um und um mit spanischen Reutern besetzet, und mit eis ner farcken Rußischen Wache versehen war.

Es hatte vorher viel Muhe gekostet, diese 2. Regimenter ju den Ausmarch aus der Stadt zu bringen, weil sie fich durchaus

aus nicht als Kriegs-Gefangene ergeben wollten, ja es hatten sich einige entschlossen, woserne man sie zwingen wollte, sich der Casnonen zu bemächtigen, und selbige nach der Stadt zu kehren, wie dann einer davon nach seinen eigenen Major geschossen, der ihn sogleich eine Kugel selbsten durch den Leib jagte, und sich retirirte. Die Stanislaische Dragoner waren so desperat, daß sie auch bep dem lettern Stille. Stande der Wassen, als Ihro Durchl. der Hertsog, nebst einer großen Suite Generals und anderer Officiers an den Hagelsberg recognosciren ritten, par force die Canonen unter sie losbrennen wollten, so aber noch ben Zeiten durch die daben commandirt gewesene Officiers verhindert wurde.

Ia

Als die Kriegs-Gefangene unter benden hohen Rufisch-Rays ferlich = und Königlich-Pohlnischen Kriege. Machten getheilet worden war, hatten die Sachsen davon 905 Mann nebst 85. Pferde erhalten. Sobald nur die Passage wieder nach der Stadt frey war, so sahe man mit Verwunderung die unbeschreibliche und häuffige Zufuhr der Victualien von allen Orten, da man doch bes fürchtet, daß etliche Meilen um die Stadt herum alles von benen Ruffen und Sachfen murde aufgezehret worden fenn, da doch nuns mehro alles wohlfeiler wurde, als es vor der Belagerung gewesen, wodurch die eine ungemeine Troftung bekame. Die Ginwohner der Stadt Dankig, welche nachdem das Olivische Thor von des nen Sachsen besetzet war / in'gröfferer Anzahl vor die Stadt geben durfften, verwunderten sich ziemlicher maffen fo wohl über die groffe Anzahl ihrer gewesenen Feinde, die ihnen von denen Frans zosischen mehr als um die Helffte geringer war eingebildet wors den, als auch über die entseslichen Unstalten, welche gemacht was ren, ben fernerer Widersegung der Stadt, felbige ganglich zu ruiniren; viele meynten, daß sie nicht geglaubet hatten, wie so viele Canonen und Morfer in der Welt maren, als nur allein anjego auf De nen Rußisch-und Sachsischen Batterien und Schanken stunden, sie mus musten alle gestehen, daß ihnen unmöglich gewesen ware, den groß fen Borrath von Rufischen Pillen zu verdauen, den sie noch da lies gen sahen.

Sie danckten also GOTE und der Herpogin von Churs land noch herslich, daß die lettere mit des erstern Sulffe dieses groffe Ungluck durch ihre hohe Vorsprache gnadig abgewandt

håtte.

idi

a= vie

O=

Die

ev det

fi-

die

en

ert

TUA

ore

de:

en

nd

res

len

ms

en,

ler

296

re=

die

Ins

re

as

11ele

es

fie

145

Den 11ten ward bas Danck-Fest wegen der Wahl und Erde Danck-Kest. nung Ihro Majestat des Konigs in Pohlen, Augusti des IIIten, Ju Dansig gefenret, und das Te Deum laudamus unter Erom= peten = und Paucken = Schall , auch nebst Abfeurung der Canonen, gesungen. Die Ineimation und das Danck- Gebeth ift im Unhange

sub No. 36. und 37. befindlich.

Ihro Durchl. der Hergog von Weiffenfels sowol, als 36= ro Excellenz, der Rußische Herr General-Feld-Marchall, Graf von Münnich, beliebten der Predigt und dem Te Deum Laudamus in der Pfarr Kirche mit benzuwohnen, und fam der ers ffere mit einer groffen Suite Generals und Officiers, nebst eis nem Commando von 40. reuthenden Trabanten und 2. Erom= petern, die bis vor die Pfarr-Rirche die Trompeten bliefen, in die Stadt; am Olivischen Shor wurden sie von dem Stadt-Major Enneberg empfangen, vor bem hohen Thor aber fam ihnen der Berr Stadt General von Wittingshofen entgegen, ber Berr Graf Münnich hingegen hatte 12. Calmuden und Cosaden, 12. Husaren, und eine groffe Anzahl Officiers vor sich, hinter ihm aber 12. Dragouner reiten. Man fan sich leicht einbilden , daß Dieses einen groffen Lermen muffe verurfachet haben , wie dann sowol die Pfarr : Kirche, als alle Straffen von dem curieusen Bold so angefüllet waren , daß man kaum durchpassiren funnte.

Als dieses auch vorben, raumeten die Ruffen denen Dans Sommer, und Bigern am 13. Julii die Sommer, und Winter : Schange wieder Schange wird ein,

eingeräumet. Radaune

benen Dangis ein, zogen sich auch aus der Nehrung heraus nach Schönfeld und gern wieder dem Wonnenberge zu.

Der Herr General-Feld = Marchall schickte auch die Ras komt wieder. danne wieder in die Stadt, daß die groffe Mühle ihre vollkom. mene Arbeit nunmehro hatte, selbiger ward nebst andern Rusis schen Generals-Personen den Tag darauf von E. Magistrat in

dem Englischen Haus magnifique tractirt.

Ai Unkunfft in Oliva-

Runmehro wünschten auch die Sinwohner der Stadt Dan-Big, ihren neuen König, der ihnen von denen Französischen so fürchterlich und so verhaßt war vorgebildet worden , zu sehen, und hofften mit Schmerken auf Ihro Majestat hohe Unkunfft, Ronigs Augu- welche auch endlich am 19. Julii Abends 10. Uhr in dem Clos ster Oliva glucklich und wohl ankamen, daselbsten ein kleines La ger von etliche 100. Grenadiers zu Ihro Majestat hohen Diens sten und Bedeckung aufgeschlagen war. Die Herren Patres hats ten eine schöne Ehren : Pforte mit wohl : riechenden Blumen aufgebauet, und empfiengen Ihro Majestät vor ihrer Kirche mit dem Creus und Hochwurdigen, führeten dieselbe zuförderst in Procession in die Kirche, und stimmten daselbst das Te Deum laudamus an, nach Endigung deffen sich Ihro Majestät in De ro Zimmer und zur Ruhe begaben, Ihro Durchl. der Hergog, und Ihro Excellence, der herr General-Feld-Marchall, waren Gr. Majeståt ein paar Meilen entgegen geritten, und erwarteten, und empfiengen selbige in einem gewissen Dorffe. Die Suite von Ihro Majeståt war nicht so zahlreich, als man vermuthet hatte, dahero ließ man sich gar bald die Hoffnung, einen pompeusen Einzug zu sehen, vergeben. Des andern Tages ruheten Thro Majestat aus, und den folgenden befahen sie unter der Begleitung der Rußlf. Ranserl. und Sächfl. hohen Generalität und einer sehr groffen Anzahl Officiers die Festung Weichsel-Münde. Dafelbst sie unter Logbrennung der Canonen empfangen wurden, pon dar begaben fie fich nach denen Rugischen Werden und Lauffgras a:

mo

in

111=

in,

10=

las ello ats uf= em 0m )es 191 en cn, ite et 11ten Be= IID de.

en,

र्माः

rå:

graben, und bewunderten die rühmenswürdige Anordnung dererfelben, und die unmenschliche Arbeit, so die Russen darben anwensden müssen. Den 22. gesiel es Ihro Majestät, sowol die Russis. Rayserl. als Ihro eigene Armée en Ordre de Battaille zu bessehen, welche, nachdem sie solche aufs und abgeritten, nach vorshergehender gewissen Anzahl Canons Schüssen, ein drepmaliges Lausse oder Kettens Feuer machten. Es sahe besonders die Sächssische Armée sehr wohl aus, weil sie sich der ber ihnen eingesührsten Gewohnheit nach, auf allerhöchste Ordre, allezeit propre und nett halten müssen; sie hatten eine Linie gezogen, von Langssurth an die nach der Oliva, und stunden die Regimenter also:

| THUIL | STREET | tentana Cinamiani      |     |                                       |                                       |
|-------|--------|------------------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 5     |        | Promnis Regiment :     |     | Esc.                                  | Curassirer.                           |
|       |        | Venediger = =          | 2   | Esc.                                  |                                       |
| 5     |        | Chevalier von Sachsen  | 2   | A Secretary of the                    | > Dragouner.                          |
|       |        | Schlichting = =        | 2   | Esc.                                  |                                       |
|       |        | Rudowsky Grenadier     | I   | NAME OF TAXABLE PARTY.                | -                                     |
|       |        | Herzog von Weissensels |     |                                       | Infanterie.                           |
| - 6   | 1 2    | Lowenthal = =          | 2   | Bat.                                  |                                       |
|       |        | Die Artillerie mit 16. | Cai | nons                                  |                                       |
| 7 7   | -      | Wilde .                |     | Bat.                                  |                                       |
| , ,   |        | Harthausen . =         |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | Infanterie.                           |
|       |        | Unruhe * *             |     | Bat.                                  |                                       |
|       |        | Arnstadt = =           |     | Esc.                                  | D_BBDECKB1   A 6 6 4 8 30 6 5 4 5 3 3 |
| U     | -0     | Leipziger 2 =          |     | Esc.,                                 | The second second                     |
|       |        | Königl. Pring =        | 2   | Esc.                                  |                                       |
|       |        | Sachs. Gotha =         | 2   | Esc.                                  | Curassirer.                           |
|       | -      | Warand s               | 2   | Efc.                                  |                                       |

Von denen Rußischen Trouppen hat man die Liste ihrer Regimenter folgende gehabt:

| 130           | ₹0  , J O C    G\$                                                                                                                                                       |                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| かん            | Olontsche Regiment 5 H Iwerische 5 H St. Petersburg 2 H Pernesche 5 H Tabolsche 5 H Eosacen 120, Mann 1 H Baloserche 6 H Wilikalutsche 6 H Smolenskische 6 H Woodimierki |                                        |
| 5             | Iweristic = 5 1                                                                                                                                                          | Isc.                                   |
| ) i           | St. Petersburg 2 I                                                                                                                                                       | Efc.                                   |
| 37            | Pernesche = 5 I                                                                                                                                                          | Cfc.                                   |
| 200           | Tabolithe                                                                                                                                                                | Esc.                                   |
| 33            | Tabolius s                                                                                                                                                               |                                        |
| = S           | Cosacken 120, Mann                                                                                                                                                       | Eſc.                                   |
| S H           | Baloferche = = =                                                                                                                                                         | 2 Bat.                                 |
| • 6           | Wilikalutsche = / =                                                                                                                                                      | 2 Bat.                                 |
| 5             | Smolenskifche                                                                                                                                                            | 2 Bat.                                 |
|               | (Wodimieski s 5                                                                                                                                                          | Efc.                                   |
| <b>了</b> 他就是  |                                                                                                                                                                          |                                        |
| 10            |                                                                                                                                                                          | Efc.                                   |
| tur           |                                                                                                                                                                          | Efc.                                   |
|               | Ryschky = = 5                                                                                                                                                            | Efc.                                   |
| සි            |                                                                                                                                                                          | Esc.                                   |
|               | < Cosaden                                                                                                                                                                | <b>一个一个人的一个事</b> 。                     |
| Wonnen Berge. |                                                                                                                                                                          | 10000000000000000000000000000000000000 |
| ્રેટ          | Calmucken                                                                                                                                                                | har bar                                |
| , A           | St. Petersburg                                                                                                                                                           | Bat.                                   |
| 200           | Woronysche                                                                                                                                                               | 1 2 Bat.                               |
|               | Caborsha = =                                                                                                                                                             | 2 Bat.                                 |
|               |                                                                                                                                                                          | 2 Bat.                                 |
| 177           | Coupoid                                                                                                                                                                  |                                        |
| 1             | 44                                                                                                                                                                       | Esc. 13 Bat.                           |
| 200000        |                                                                                                                                                                          |                                        |

Deputirte des Magistrats haben Audienz benm Ros nige.

Am 25ten Julii hatten endlich die Herren Deputirten E. Magistrats der Stadt Danzig das erste mal Audience ben Ihro Majestät, dem Könige, und suhren in der Anzahl ihrer 13. darunter der Herr Præsident Grodeck das Ober Haupt war, mit 5. Kutschen unter einer Escorte von 15. Stadt Reuthern früh um 9. Uhr nach der Oliva. Daselbst saß Ihro Majestät mit denen Pohlnischen Herren Senatoribus und andern Ministris umgeben, unter einem Carmosin sammtenen und mit goldenen Dressen kostdar bordirten Baldachin, aus einem dergleichen Sessel mit Lehnen, und empsiengen mit bedeckten Haupte von des nen Herren Deputirten die Submission und Deprecation. Der Herre

Herr Syndicus von Rosenberg hielt eine teutsche sehr bewegliche Submissions-Rede an Ihro Majestät, mit welcher er das Elend und Jammer, darein die arme Stadt durch diese ungluckliche Sinnehmung des Stanislai gerathen war, so naturlich und wehmuthig vorzustellen wuste, daß unterschiedlichen von denen Herren Deputirten die Shranen in die Augen traten. Durchl. der Herr Bischoff von Cracau, Fürst Lipsky, beants wortete solche im Nahmen Ihro Majestät lateinisch, und führte ihnen zwar die Beleidigung, so sie Ihrer Majestat zugefüget hats ten, zu Gemuthe, verfprach ihnen aber darauf kunfftig alle Konigliche Gnade, wenn sie sich nach dem hohen Ginn Ihrer Majestat und getreu ver, alten wurden, welches sie auch versprachen, und hernach die Gnade hatten, die Königliche Hand zu kuffen, baten aber Ihro Majestät umständlich , ihrer armen Stadt die hohe Gnade Ihrer allerhöchsten Gegenwart zu gonnen, und die uns terthänigste Huldigung von Dero nunmehro getreuen Unterthas nen allergnädigst einzunehmen, so Ihro Majestät zwar auch vers sprachen, aber wegen jahling in Sachsen vorgefallenen Angeles genheiten solches nicht ins Werck richteten. Diesen Tag speis seten Ihro Majestät ben Ihro Durchl. dem Herkog in Langes furth unter einer herrlichsten Tafel-Music und beständigen Klang der Trompeten und Paucken, das Volck aus der Stadt, so um das Haus und in derselben Gegend stand, zuhörete, und zusahe, war unzählig, und die Verwunderung über diese Magnificence war unbeschreiblich, indem sie ben der Danziger Hospaltung des Stanislai nichts dergleichen sehen kunnten; diesenigen aber, die Ihro Majestät den König zu sehen das Glück hatten, kunnten ben ihrer Zurückfunfft in die Stadt beroselben majestätisches und zugleich gnädig und magnifiques Ansehen nicht gnugsam loben.

Des andern Tages, als an dem hohen Nahmens : Tage Rufif Kanse Ihro Majestat, der Rußischen Kapserin, ward, nebst deffen kost, rin Namens,

baren

ion des . Der Sperr

ten E. e ben

rer 13.

war,

ithern

ajestät Mini-

gold:

leichen

natores submiesiren fich.

baren Celebrirung von Ihro Majestat, dem Konig, auch ber Poblinif. Se- solenne Actus der Submission derer bisher Stanislaisch ; gemes senen Pohlmischen Senatoren und anderer Groffen, und die Aufnahme dererfelben in die Konigl. hohe Onade, vorgenommen, es daurete zwar lange, ehe diefe Herren alle kunnten unter einen Sut gebracht werden indem sich einige, dem Konig Augusto III. au schwören, nicht wollten beguemen, wie dann der Starosta Merezky, Graf Sapieha, ohne diesem Actui benguwohnen, davon gieng, allein der herr Bischoff von Plozke, Zalusky, ber Sof-Marchall Bilinsky, der Eron Schat Meister Offolinsky, der Graf Poniatowsky und anderemehr, submittirten sich vor Ihro Majeståt, und schwuren den ihnen vorgesprochenen End, so im Uns hange sub No. 38. zu lesen. Die Ceremonie daben war, wie gestern, ausgenommen daß diesen Lag wegen des hohen Nahmens Zags der Rugischen Kanserin, der gange Sof in der prach tigsten Galla erschien; der General, Fürst Czartorisky, funnte wegen tödtlicher Kranckheit, daran er bettlägerich war, nicht mit daben senn, jedoch hat er von Ihro Majestät eben denjenis gen gnädigen Pardon erhalten, wie die andern. Der Stanislaische Elections-Marchall, Radzschefsky, aber war ein paar Lage vorher, gewisser Urfachen wegen, gefänglich nach Elbinaen gebracht worden.

Sobald diese Solennitat mit denen Pohlnischen Magnaten, welcher der herr General-Feld-Marchall, Graf von Münnich, nebst der sämmtlichen Rußischen Generalität bengewohnet, gas ben Ihro Majestät denenselben an 8. Tafeln ein kostbares Tra-Chament, unter ber magnifiquesten Lafel, Music, Erompeten und Paucken, und beständigen Abfeurung der Canonen ben Ges Rußif Gene- sundheit-Trincken. Das kostbarste Tractament, so darben vor fiel, empfiengen 3hro Excellence, der Herr General-Keld-Marchall, Graf von Münnich, und Ihro Excellenz, der Rugische commandirende Herr General von Lascy. Der erstere bekam

raliedt wird bom Ronig bedenckt.

der

Des

ufs

68

1en

II.

le-

NO

of=

der

)ro

Ins

vie

ahe

d)=

ms

cht

nis

ai-

ar

zen

en,

h,

gas

'a-

ten

ies

ero

r-

he

in on von Ihro Majeftat einen mit foftbaren Brillianten verfetten Stock und Degen, von 40000. Athlr. am Werthe, und der andere emfieng den Pohlnischen weissen Adler-Orden, so auch ftard mit Brillianten garnirt war, nebft einen Ring, beffen Stein 15000. Athle. werth , die 2. General-Lieutenants, als der Fürst Sagresky, und der Furst Paradinsky, erhielte jeder einen Ring ron 6000. Rthlr. allerseits als eine gnadige Belohnung, ihrer por Thro Majestat hohe Person bishero angewendete groffe und gefährliche Bemühung; der Rußischen Armee aber wurde, auf hohen Befchl Ihro Konigl. Majestat, 12000. Ducaten ausges theilet.

Dieses Festin ware weit proprer in die Augen gefallen, wenn das unversehens eingefallene häuffige Regen = Wetter, so ben gangen Sag daurete, nicht verursacht hatte, daß die in dent Garten zu denen Safeln aufgeschlagene koftbare Bezelte und recht wunderns wurdig zubereiteten Safeln weggeraumet, und die lets

tern in die Zimmer hatten muffen gebracht werden.

Des andern Tages übergab die Sachfische Besatzung bas Sachsen rau Olivische Thor wieder an die Dansiger Guarnison, und erfreues Dansigern te dadurch die Einwohner, welche in denen Gedanden gestanden bas Dlivische hatten, daß solches gar nicht wieder, oder wenigstens in langer Thur wieder Beit noch nicht geschehen wurde. Um 29. Julii hielten Ihro Mas jestat Senatus-Confilium in der Oliva, deme die neusbekehrten Herren Senatores beywohneten, welches den andern Lag continuirte, und nach dessen Endigung aber Ihro Majestat Ihre Ruckreise nach Sachsen, Mittage gegen 12. Uhr, wieder antras Abieise des Ra ten, ohne der Stadt Ihre allerhochste Begenwart zu zeigen, dars innen man doch bereits alle Anstalten zu Dero wurdigen Ems pfang, und die Quartiere vor Deroselben, als auch die sammtli= che Königl. Hofstatt, zu rechte gemacht, wie bann auf dem Lans gen-Marckt auch schon die groffe Königliche Küche aufgebauet mar.

Hulbigung.

Es nahm also die Huldigung im Nohmen Ihro Majestät des Königs Augusti des Illten, des Herrn Bischoffs von Cracau, Fürst Lipsky Durchl. ein, und famen den aten Aug. mit einer zahlreichen Suite vieler mit 6. Pferden bespanneten Rutschen in die Stadt. Der herr Sub-Syndicus Schröder, mar Ihro Durcht, entgegen gefahren, und begleiteten selbe in Ihro Durcht. Wagen, nebst 24. Stadt-Reuthern, unter brenmaliger Logibrennung 10. Canonen , in Dero vor sie jum Abtreten zubereitetes Quartier, am Langen-Marcht, daselbft sie abstiegen, und sich etwas refraichirten, hernach aber, nachdem sie von 2. Herrn Deputirten E. Magistrats auf das Nath Saus zu kommen invitirt worden , sich dahin begaben. Sobald selbige in die groffe Raths Stube angekommen, huldigte Ihnen vor Ihro Majestat Die sämmtliche löbliche 3. Ordnungen , nach diesem ward solches durch einen Stadt Secretair dem auf dem Langen Marcht hauffig versammleten Wolck zu einem Jenster heraus kund gethan, ihme ihr rechtmäßiger Konig genannt, folches zu allerunterthäs nigsten Ereue gegen Ihro Majestat angemahnet, und in ber Rur-Be der Huldigungs End vorgelesen, worauf ein jedes in seinem Hergen ein frohes Vivat gesprochen hat. Ihro Durchl. der Herr Bischoff retirirten sich nach diesem abermals in ihr Quartier, unter der vorigen drenmaligen Abfeurung 10. Canons, nahmen daselbst von E. Magistrat das Mittag Mahl ein , und begaben sich Nachmittage wieder in ihr ordinair Quartier, auf des Herrn Starost Hülssens Buth ben Oliva, da ihm Dann nochmals 10. Canonen zu drepenmalen auf einander geloset, und also diese Huldigungs : Solennisat, nebst dieser

Nachricht von der Dansiger Belagerung bes
schlossen wurde.

09:50 \*\*\* 09:50

Unhang.







Anhang

Zu der accuraten und aufrichtigen

## Mulinf

Von der

Rußisch- und Påchsischen Belager- und Vombardirung

der Stadt

Wankig.



accurates and aufrichtigen

VNIV CRACOVILINSIS



No. I. Ubersesung derer, Wegen Absterbens Ihr. Königl. Majest. von Pohlen, Augusti des II.

PRIMATE REGNI

ergangenen

Universalien d. d. ABarschau, ben 4. Febr. 1733.

Theodorus Potocki, von GOttes und des Apos stolischen Stuhls Gnaden, Erz: Bischoff von Gnesen, der Eron: Pohlen und des Groß. Herzogthums Litthauen Primas, und erster Fürst, 2c, 2c. Entbiezthe allen und jeden, denen solches zu wissen gebühret, insonderheit aber denen Erlaucht-Hochwürdigen, Hoch- und Wohlgebohrnen Herren Senatoribus Geist = und Weltliz

chen Standes, Dignitariis und Officialisten, auch der gesamten Ritterschafft der Eron-Pohlen und des Groß-Herkogthums Litthauen, meinen insonders Hochgeehrten Herren Collegen, Freunden und Brüdern, meine freundliche Dienste und geneigten Willen, und thue ihnen hiermit kund und zu wissen: Ohngeachtet das eilfertige Gerüchte, welches die großen Unglücks-Fälle schneller als der Wind fortzutragen pfleget, meinen Hoch-

21a 2

ae:

geehrten herren allbereits hinterbracht haben fan, was maffen unfer 21ler- Durchlauchtigster bisher regierender Konig und herr, Augustus der Undere, am 1 Febr. jest lauffenden Jahres, sein bestimmtes Lebens - Biel allhier in Warschau erreichet, und nachdem Er diese Welt, und mit ihr zugleich alle Königl. Pracht und Herrlichkeit verlassen, sich zu dem König aller Ronige erhoben, und den Rest seines sterblichen Leibes unserer thranenden Pflicht, die Erone und die Wahl desjenigen aber, so nachgehends darzu beruffen werden mochte, der Uberlegung und dem Gutachten dieses frenen Königreichs überlaffen hat : So habe ich dennoch, damit diese Zeitung nicht durch einen fluchtigen ungewissen Ruff, sondern durch zuverläßige und sichere Nachricht zu meiner Hochgeehrten Berren Wissenschafft gelangen moge, Krafft meines Primatischen Umts, und derjenigen Autorität, welche mir die Reichs. Gesethe und die hergebrachte Gewohnheit in solchen Fallen verliehen, hiermit das allgemeine Lendwesen, und Die dadurch der Republic verursachten Kummer = und Betrübniß = volle Zeiten zugleich bekandt machen wollen; Insonderheit, da wir mit einigen uns nicht allzu geneigt sevenden Nachbarn, welche annoch, ben Lebens : Zeiten unseres Koniges, und Unrecht zuzufügen gesuchet haben, noch nicht in völliger Ruhe stehen, und dahero befürchten mussen, damit sie ben diesen unglückseligen Zeiten nicht etwas wider das seines Haupts beraubte Konigreich unternehmen, und von unserer Uneinigkeit, wie vormahle, zu profitiren suchen mogen. Unsere Thranen bestehen nicht in leeren Worten, welche ofters ein falsches Lied abzumahlen pflegen, sondern fie flieffen aus unverftellten Bergen ber, wenn wir in reiffe Erwegung giehen, wie fatal ben gegenwärtigen Conjuncturen das Albsterben dieses Herrn sen, welcher durch den Ruhm seines Nahmens allen Gefährlichfeiten zuvorgekommen, oder selbige ganglich aus dem Wege geräumet hat. Wir haben auch, unserer particulieren Verbindlichkeit nach, worzu ich mich selbst zum allerersten bekenne, indem ich von Ihm mit Wohlthaten überschüttet, und zu gegenwärtiger Ehren- Staffel erhoben worden, nicht minder Urfache, diefen schmerglichen Berluft zu bedauren und zu beflagen, massen wir einen allermildesten und großmuthigen Fürsten verlohren haben, welcher währender seiner Funf und Drenßig und Ein halb jährigen Regierung allemahl mehr zur Vergebung, als zur Rache geneigt, und ber, mit einem Wort zu fagen, mit allen einem guten Monarchen zukommenden Eigenschafften von Natur begabt gewesen; sintemahl Er vor dieses Ronigreich, mit mehr als einmahliger Hintenansetzung seiner unschätzbahren Besundheit, dergestaltige Sorge und Obhut getragen, daß Er uns nicht allein ben allen von auffen angedroheten, und zur Beunruhigung und Berwirrung dieses Vaterlandes abzielenden Gefährlichkeiten einfig und allein, durch seine Vorsorge und Wachsamkeit, so viele Jahre hindurch in ungestöhrtem Friede erhalten, sondern auch die von innen, unter einigen groffen Saufern, wegen Ambirung derer Ehren- Stellen, ausbrechende Berruttungen, und die daraus der gangen Republic zu erwachsen bermb: gende Troublen benzulegen sich våterlich angelegen senn lassen, und durch seine persohnliche Bemühung glücklich zu Ende gebracht hat: Wie Er dann, um die erwünschte Harmonie zwischen denen Einwohnern dieses Königreichs endlich einmahl fest zu stellen, nach verschiedenen, lender! fruchtlos zergangenen Reichs. Tagen, Diesen letten Reichs- Tag angesebet hat , und ohne seine durch unaufhorliche Fatiguen und Jahre geschwächte Gesundheit im geringsten zu schonen, ben so unbequemen Wege und rauher Witterung aus Sachsen anhero geeilet, bis Er endlich nach schon angefangenem Reichs- Tage, und ben deffen ohnfehlbar anscheinenden glücklichem Fortgang, durch Zwang des Bei hangnisses, felbst aller Activität beraubet worden, und also der gangen Welt dargethan, daß, da Er mitten in der Versamlung zu gemeinsamer Berathschlagung Jufammen gekommener Stande Todes verblichen, Er nicht vor fich felbft, fondern vielmehr diefem Vaterlande zu Liebe, gelebet habe. Denn niemand liebet hefftiger, als der fein Leben vor fein Bolck laffet, worans fich demnach zu Tage leget, was vor einen gnädigen und uns unentbehrlichen Beren wir verliehren, und wie hochst nothig es gewesen ware, daß Er uns zu dieser Zeit noch nicht verlassen hatte, da Er von innen die Ruhe, Einigkeit und Ordnung, von aussen aber die Sicherheit und den Frieden des Königreichs feste zu stellen sich bestrebet hat; Allein, 21 a 3

fcho

dic

Die

als

we

ner

ang

Co

Bitt

Ser

ten

ger

ma

del

im

der

ad

hie

che

tel

Pu

gei

Der

Ele

ein

5

M

de

ge

m

DA

ba es dem höchsten GOtt, nach dessen heiligen Rath. Schlusse und Wilfen die Scepter fincken und fallen, und fich auch wieder aufrichten, alfo gefällig gewesen, so mussen wir nunmehro vor uns selbst sorgen und zu Rathe gehen. Die erste Erwegung unserer Gedancken ist das fürch: terliche und traurige Object des Interregni, als die gleichsam suspendirte Mittel-Zeit zwischen dem Niedergange und Aufgang. Denn ehe Die Sonne, welche die jesige Finsterniß unserer traurigen Situation vertreiben soll, aufgehen wird, so erwecket die einbrechende Nacht ben und Furcht und Schrecken. Ich mag allhier nicht erinnern, was unsere Republic ben dergleichen unglückseligen Zeiten vor Calamitaten, Bedrangungen und harte Anstosse erfahren. Die vorigen Zeiten sind mit den Geschichten dergleichen betrübter Zufalle angefüllet, von den neuern aber wird das schmerkliche Andencken ben denjenigen annoch unerloschen fenn, welche bergleichen Beweinungs- wurdigen Buffand mit Augen angesehen, und zu ihrem eigenen Schaden selbst empfunden haben. Damit nun allen dergleichen nachtheiligen Folgerungen, welche in Zukunfft, (fo boch Gott gnavig abwenden wolle!) um desto eher zu besorgen senn, je mehr die menschliche Natur, bevorab, wenn die Passiones den rechten Gebrauch der Vernunfft überwältigen, jum Bosen geneigt ift, nicht als lein vorgebeuget, sondern auch den Huswartigen, welche ben unserm ge= genwärtigen Banfen- Stande im truben zu fischen, mithin in unsere Berfassung sich gewaltsamer Weise einzudrängen, und die Stimmen der freyen Nation mehr an sich zu reissen, als selbige freywillig zu erlangen, suchen mochten, hierzu alle Gelegenheit abgeschnitten werde; So habe ich, nach einmuthigem Schluß, Gutbefinden und Rath derer allhier ben sekigem traurigen Speckaculo anwesenden Herren Senatoren benderlen Nationen so wohl, als in Fundamento derer alten Gesetze und hergebrachten Gewohnheiten, indem die Republic bis anher ad Casus Interregni nichts neuers versehen , zuförderst die Land = Tage in denen Di-Ariden, fo wohl in der Eron, als in dem Groß- Bergogthum Litthauen, und zwar folgender Geffalt determiniren wollen: (Inserantur termini & data comitiolorum fingulorum districtuum, tam particularium, Aut quam generalium.)

u

-

r=

3

3-

It

1=

11

13

it

le

11:

11=

e=

t's

er

be

eth

eth.

le=

1-

)i-

n,

ni

n,

uf

Auf welchen Cand= Tagen dann die Erlauchteten Palatinats- Land= schafften und Districte nicht allein in Conformität derer Gesetze die Judicia capturalia, damit dadurch der Lauff der heilsamen Justiz wider die tumultuirende bose Rotten erhalten, und die innerliche Sicherheit, als die Seele aller übrigen ersprießlichen Dispositionen, conserviret werden moge, alsofort zu bestellen, sondern auch die Deputirte zur General-Convocation, welche auf den 26. Apr. a. c. hier in Warschau angesetzet ist, zu erwehlen haben. Allermassen nun auf diesem Actu Convocationis die Sicherheit der Republic heruhet; Als ermahne und bitte ich, um der innigsten Liebe des Vaterlandes willen, die Herren Senatores so wohl, als die Herren Deputirten, damit sie zu erwehntem Convocations-Actu sich nicht allein zeitig einfinden, sondern selbi= gen auch, so bald als möglich, zu Ende bringen mögen. Sintemahl man auf sothaner Convocation so wohl von dem kunfftigen Regenten deliberiren, als auch die Zeit der neuen Königs = Wahl determiniren, imgleichen die Administration der Justiz, nebst der Art und Sicherheit der übrigen Gerichts Bestallungen, so lange das Interregnum währet, ad normam berer vormabligen Judiciorum capturalium verabreden, hiernechst vor die Sicherheit der Branken, vermittelst einer hinlanglis chen Anzahl von Trouppen, sorgen, und die darzu erforderlichen Mittel aussindig machen, anben nicht allein die mit denen benachbarten Puissancen durch Gesandschafft getroffene und bekräfftigte Pacta überlegen, und in Summa alles, wie es die isigen Umstånde erfordern, mit der Hulffe Gottes veranstalten, sondern auch dasjenige, was auf der Election zu Verbesserung des Gouvernements, und derer Gesetze, nach einstimmigem Rath derer gesamten Stande, dem kunfftigen Landes= Herrn vorgeleget werden soll, abfassen wird. Was aber die Urt und Weise der Königl. Wahl anbelanget, darinnen wird die Zeit ferner den besten Rath an die Hand geben; derohalben haben die Land : Tage alles obiges in reiffe Mberlegung zu bringen, und den Inhalt gegen= wärtigen Universals sich an statt einer Instruction dienen zu sassen, auf daß wir hernachmahls die Zeit nicht unnüßlich verliehren, noch mit unno=

nothigen Zusammenkunfften uns die Unkoften hauffen mogen. benn benen Herren Deputirten, beswegen sich unter einander zu besprechen , gnugfame Vollmacht zu ertheilen ift : Allermaffen aber Die Gintracht und die muruelle Liebe derer Einwohner nicht allein eine GOtt angenehme Sache, sondern auch allen Reichen hochst ersprießlich ift; So erfuche und ermahne ich hierdurch jedermanniglich von meinen Hoch geehrtesten Herren, damit sie allen gegen einander tragenden Saß und Reindseligkeit ganglich aus dem innersten ihres Hergens verbannen, da hingegen die alte Pohlnische unverstellte aufrichtige und bruderliche Eis nigkeit, Vertrauen und Liebe unter sich herstellen, und mit zusammenges fügten Gemuthern und Sanden Dieses verwänste Konigreich troften, pflegen und schützen mogen, bis uns der hochste Gott selbst einen neuen König und Landes : Vater setzen wird. Und damit allem Unfuge des losen Gesindels und boser Rotten auf alle Urt und Weise vorge= bauet werde, so wird solches der Wachsamkeit und Fleisse derer Ges richtsbahren Herren Starosten aufgetragen und anbefohlen, um darauf genque Obacht zu haben, benen an der Grange wohnenden Starosten aber wird hiedurch angedeutet, keine verdächtige Ausländer über die Pohlnische Grange paßiren zu lassen, welche nicht mit richtigen Passen versehen senn. Wann aber irgend ein Gesandter von einem Monarchen eintreffen solte, so ist mir hiervon unverzügliche Nachricht zu ertheilen, er aber ist immittelst bis zu meiner erfolgenden Resolution an ben Grangen zuruck zu behalten. Wie ich benn GOTT herelich bitte, daß Er, als der Herr der Heerschaaren, uns in allen diesem gnadiglich benstehen wolle. Gegenwärtiges Universal aber, damit es in benen Palatinaten, Landschafften und Districten, gebührend publiciret, werden moge, habe ich, mit Vordruckung meines Insiegels, eigenhandig unterschrieben, und folches, auf Gutbefinden derer allhier in Warschau dermahlen anwesenden Herren Senatoren, so wohl Geistals Weltlichen Standes, (inserantur nomina Senatorum præsentium,) in die Grods verschicket. Datum Warschau, ben 4. Febr. 1733.

all

w

m

ge

u

DI

S

D

## No. II. Ein Christlich Gebeth, Welches

13

tt

)=

D

a

is

e=

n,

4=

e=

e=

uf

11

ie

n

r=

ra

Itt

t=

a=

in

et

1=

n

7=

3.

nach tödtlichem Abgang

## AUGUSTI II. Königs in Pohlen,

und Churfürstens zu Sachsen, 2c.

Unsers Wenland allergnädigsten Königs und Herrn, in der Gemeine Gottes der Königlichen Stadt Danzig öffentlich vorgelesen, und andächtig gesprochen worden, 1733.

Milmachtiger gnabiger GOtt, du Herrscher Himmels und ber Erben, Se der du bist ein Konig aller Konige und Herr aller herren, für welches Majestät alle Gewaltige auf Erden erzittern mussen, du bist es allein, der den Gewaltigen Macht und Starcke giebet, auch einem jedweden sein Ziel gesethet, wie lange er leben und regieren soll. Wir arme sundige Menschen erscheinen in tieffester Demuth fur beinem heiligen Angesicht, und erkennen unsere vielfältige Miffethat, Ubertretung und Sunde, damit wir deinen gerechten Born, der uns vielfaltig gedrucket, auf uns geladen haben; dazu du über bas uns noch ein har= tes erzeiget, indem du eben aniego zu dieser hochbetrübten Zeit Ihro Konigliche Majestat, beinen Gesalbten, Unseren gewesenen allergnadigsten König und herrn, durch unvermutheten Tod hinweg genom= men , badurch bas gange Land betrübet worden , und manche Gefahrlichkeiten zu besorgen stehen. Ach HErr, was sollen wir sagen? Du bist gerecht, wir aber mussen und schämen : dieweil wir solchen beinen Born und Straffe mit unseren mannigfaltigen Sunden auf uns gehäuffet haben. Wir hoffeten, wir solten heil werden, und kommt nur mehr Schaden bar. Du haft uns bighero geschlagen, wir haben uns aber nicht bekehren wollen, und weil wir Gunden mit Gunden gehauffet , hauffest du auch beine Straffe über uns , und lassest ein Unglück nach dem andern über uns kommen. Di daß wir so gefündiget haben, daß wir die Zeit der Gnaden nicht besser in Acht genommen, dir nicht 236 anua= gnugsam für beinen Seegen und Frieden gedancket; sondern vielmehr benselben zur Sicherheit und Simden mißbrauchet, und insonderheit den theuren Schaß beines heilsamen Wortes, welchen du uns bighero gegonnet haft, nicht gebuhrlich in Acht genommen : Darum trifft uns nun auch die Straffe, und deine Hand ist schwer über und! Aber, ach Herr, geduldig und von groffer Gute und Treue, erbarme dich über und, handle doch nicht mit und nach unseren Gunden, vergilt und nicht nach unser Missethat; sondern schone deines Volckes, und laß dein Erbtheil nicht zu Schanden werden! Nimm in beinen gnabigen Schut Die gange Kron Pohlen , zu diesen besorglichen Zeiten , behüte für innerlicher Auffruhr, Verratheren, Zwiespalt und schädlichen Practicken, auch muthwilligen Rauben und Brennen. Gib denen Herren Reichs-Senatoren und gefamten Hoch-Löblichen Standen friedliebende Herken und Gemuther, damit aller Migverstand und Verbitterung vermieden bleibe. Wollest auch die Weißheit von oben herab ihnen geben und schencken, daß sie erwehlen, was das Beste ist, und was zu des Landes Wohlstand, und beiner heiligen Kirchen, welche insonderheit zu diesen elenden Zeiten fehr bedranget ift, Besten und Aufnehmen gereiche. Insonderheit aber, o gütiger GOTE, du allgewaltiger Herrscher, der du Könige ein : und absetzest, dich ruffen wir herglich an, du wollest die kunfftige Wahl des Koniges, nach beiner unendlichen Weißheit und Gewalt, fo wie du aller Menschen Bergen in beinen Sanden haft, und lenckest sie wie die Wasserbache, also dirigiren und richten, damit die Königliche Kron mit einmuthigen Herhen und willigen Händen einem solchen hohen Haupte zu seiner Zeit wiederum moge aufgesetzt werden, bessen sich das gange Königreich und alle incorporirte Länder mögen zu erfreuen haben, und unter beffen Schutz und gewünschter langwieriger Regierung dasselbe zu vorigen Flor gelangen, insonderheit aber auch diese gute Stadt zu vergnüglicher Rube, Wohlstand und Aufnehmen gedenen, und also ein jeglicher, wie zu den Zeiten des weisen und gluckseligen Königes Salomonis, unter seinem Weinstock und Reigen-Baum sigen und wohnen, und wir insgesamt ein stilles und

Di

ter

ne

Tel

br

lic

al

h

Di

DE

11

0

3

t

)£

11

B

11

11

5

3

n

1=

u

D

0

e

11

11

e=

r

f=

11

D

D

\*=

ruhiges Leben in aller Gottfeligkeit und Chrbarkeit führen mogen! Derowegen wir auch herhlich bitten, du wollest das gange Land, und auch Diese gute Stadt, für schädlicher Beränderung und Verneurung behüten, und wenn das Land zittert und bebet, und alle, die darinnen wohnen, so halte, lieber GOTI, seine Seulen feste. Nechst diesem woltest du dir auch in beinen allmächtigen Schutz unsere liebe Stadt : O: brigkeit befohlen seyn lassen. Stehe ihnen ben in diesen hoch-beschwerlichen Zeiten. Sende ihnen Hilffe vom Beiligthum, und ftarcke sie aus Zion. Gib sämtl. loblichen Ordnungen dieser Stadt die Weiß= heit, die stets um deinen Thron ift, daß sie mit ihnen arbeite, und also diese Stadt durch ihre weise Fürsorge im guten Stande erhalten werde! Uns aber gib bußfertige und gehorsame Herken, daß wir in deiner Furcht wandelen, und uns für Sunden huten, damit wir ja nicht beinen gerechten Zorn weiter auf uns laden; sondern vielmehr unsere Stadt deines Lobes und Preises voll werde. Gib einem jeglichen sein Mäßlein des täglichen Brodtes, ein genügsames Herze, und deinen Gottlichen Seegen, der alle Mangel erstatte. Laß unser Berge ja nicht am Zeitlichen hangen; sondern wohl bedencken, daß wir Gaste und Frembolinge fenn, wie alle unsere Bater. Bewahre die gange Stadt für Fener und Wassers- Noth, behüte für feindlichem Unfall, Berratheren, innerlicher Auffruhr und Zwietracht. Wende von uns alle schäbliche und ansteckende Kranckheiten, und alles 11bel Leibes und der Seelen. Troste auch, o GOtt alles Trostes, das gange Königliche Hauß in dieser groffen Betrübniß und Traurigkeit; Starcke es mit Deiner Rrafft , daß es in diesem schweren zugestoffenen Lenden sich beinem gnadigen Willen in stiller Gedult unterwerffe. Dimm es in beinen gnabigen Schuß, und wohne ihm mit gutem Rath ben in allen Beschwerligkeiten, und erfrene es wiederum mit deiner Hulffe und Gnade, nachdem du es aniego so hoch betrübet haft. Im übrigen pflange in une mahre Demuth und Gedult, daß wir beinen Born tragen, Dieweil wir wiber dich gefündiget haben. Lag und unfere Tage, die du uns noch zu leben bestimmet haft , im rechten Glauben und gu-236 2

tem Gewissen hinbringen, und wenn nun unsere Zeit vollendet ist, die du uns gesetzt hast, und unsere Tage, die du auf dein Buch geschrieben, ihr Ziel erreichet, so verleihe uns, herslieber Vater, um ISIL CHrist, deines lieben Sohnes willen, eine seelige Frieden- und Freuden- Fahrt aus diesem elenden mühseligen Leben, das wir im wahren Glauben, und beständiger Hoffnung der ewigen Seeligkeit, zu der himblischen ewigen Ruhe gelangen, auch dermahleins das seelige Freuden- Wort anhören mögen: Rommet her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbet das Neich, das euch bereitet ist, gehet ein in eures HENN Freude, Amen, HENN ISCII, Amen.

No. III.
Beschreibung
der Trauer: MEDAILLEN,
Welche
die den Tod
Ihres allergnädigsten Königs und Herrn,
AUGUSTI des Andern,
beweinende Stadt Dankig
aepräget.

je bestehen laut dem Kupffer-Stich in zwoerlen Grössen, davon die größen viererlen Gepräge haben, folgendes Inhalts, als:

N. 1. Das geschlenerte und belorberte Königliche Haupt, darunter D. S.
N. 2. Ein viereckigter Altar, auf demselben ein brennendes Feuer, solches zeiget an die immerwährende Verehrung vor Ihro Majest. höhesten Persohn, gank eigen gewesene Großmuth, Gnade, und andere Königliche Vollkommenheiten; welche als ein ewiges Denckmahl in den Herken Dero Untersassen aufbehalten werden. Zu benden Seiten des Altars stehet der Pohlnische und Preußische Adler mit ausgeschlagenen Flügeln, die durch ihre zum Flug fertige Stellung anzeigen, wie sie zum Theil schüchtern und bestürft, zum Theil aber auch zu Bestwaße

den Tod den Tod Lugusti des Itndern Ikres Allergnædigsten, Koniges und Herrn





Muntzen,
beweinende Stadt

Ountzig

Herousgegeben von derfelben

Müntz Gaardein
Daniel Sivert

JAN STANISH is a likely partilly said STREETERS THE SECTION OF THE SECTION ARTY STAN

wa ist r. I

ge lei be N. 3.

an III

t

wahrung ihrer Lander bereit stunden. Auf dem Würffel des Altars ist das Wapen der Stadt Dankig, und auf dem Pedeltal stehet : d. 1. Febr. als der Sterbe-Tag. Die obere Umschrifft aber lautet: AVGVSTI II. REGIS POLONIÆ OPTIMI PRINCIPIS

**ETERNITATI** 

und die in der Exergue oder dem Abschnitt:

LVGENS VRBS GEDANENSIS.

Aus welchem die Jahr-Zahl herauskommt. Zu Deutsch: Dem ewigen Nachruhm Ihro Maj. Augusti II. Königs zu Pohlen, Ihres allergnädigsten Herrn, errichtet dieses Denckmahl die diesen Todes- Fall beweinende Stadt Dankig.

N. 3. Zween Lorbeer- Krange in einem Circfel zusammen gebunden,

in deren Mitte:

AVGVSTVS II. REX POLONIA MAGNVS DVX LITHVANIÆ VARSAVIÆ IVSTA NATVRÆ PERSOLVIT.

Aus welchem gewöhnlichen Titel und der Bermeldung, daß Ihr. Maj. ju Warschau gestorben, die Jahr- Zahl 1733. ohngezwungen heraus= kommt; wie denn merckwürdig, daß Ihr. Maj. vom Konige Jagelone an, unter den Pohlmischen Konigen der Zwente sind, die an dem Orte, wo Sie erwehlet, verschieden, indem Sie bloß und allein Sigismundum III. darinnen zum Vorganger gehabt. Siehe Chwalkowski fingularia Polonica p. 1. - 4. Auf dem Bande unten, der die zween Lorbeer zusammen bindet, ist d. r. Febr. als der Sterbe- Tag, und D. S.

N. 4. Eine Trauer-Buhne, darauf ein Sarg, der verhangen ist, stehet; Bu dem Haupte siget eine geschlenerte und weinende Persohn, den Kopf auf einer Hand stüßend, die das Königreich Pohlen bedeutet; Auf ihrem Schoosse lieget eine Krone; Zur Seite lehnet sie sich auf einem Schilde, auf welchem der Pohlnische Adler; Zu den Füssen siget eben dergleichen Persohn, auf dem Schooffe eine Herhogliche Krone oder Muße haltend, die das Groß- Herhoathum Litthauen bedeutet; Auf dem neben ihr gestellten Schilde ist der Litthauische Reuter.

236 3

11m=

LVGETVR. 11mschrifft:

Ober: Man beweinet das Absterben Ihro Maj. des Königes Au-

gusti II. Doige viererlen Geprage konnen, durch Bersetzung der Stocke, 6. verschiedene Medaillen ausmachen, und zwar, wenn

No. 1. mit No. 2. 3. 4.

- 2. mit - 3.4.

und - 3. mit - 4. gebrauchet werden.

Die benden kleinen aber sind dieses Inhalts, als:

N. 5. Die Zeit, in der Hand eine ausgelauffene Sand-Uhr haltende, um ihr etliche Thranen-Gefasse, so wie sie ben dem Alterthum gebräuchlich gewesen, und

N. 6. 2, Lorbeer- Krange, in deren Mitte:

AVGVSTI SECVNDI REGIS POLONIA

PATRIS PATRIÆ

MORS INOPINATA LVGETVR.

i. e. Das unvermuthete Ableben des theuersten Landes-Baters, Augusti II. Königes zu Pohlen, wird beweinet. Woraus die Jahr= Zahl herauskommt.

Die sich in No. 1. 2. und 6. befindliche Buchstaben D. S. bedeuten: Daniel Sivert, den Nahmen hiesigen Müng-Guardeins und Herausgebers der Medaillen.

No. IV.

Formular ber Intimation, Wegen geschehener Erwehlung Des Durchlauchtigsten und Großmächtigsten Fürsten und Heren,

STANISLAI LESZCYNSKY,

Zum Könige in Pohlen und Groß Hertogen in Litthauen, 2c. 1c.

von allen Cangeln abgelesen den 20, Sept. 1733.

Es hat E. Rath der Christl. Gemeine hiemit bekannt machen wollen, wasmassen, nachdem es dem allerhochsten GOtt nach seinem unerforschlichen Rath gefallen, die Allerdurchl. Königl. Maj. in Pohlen und Chur-Fürstl. Durcht, in Sachsen, Augustum II. unsern wenland allergnadigsten König und Herrn, den 1. Febr. des gegenwartigen 1733sten Jahres durch einen unvermutheten Tod der Zeitlichkeit zu entreissen, und hiedurch das gange Königreich Pohlen, samt denen demselben incorporirten Fürstenthumern, Landen und Herrschafften, in mannigfaltige schwere Besorglichkeiten gesetzt worden, solchem und mehrerm Unhenl vorzukommen, wie auch das gange Policen Wesen in guten Stand und Sicherheit zu setzen, kein ander und besser Mittel gefunden werden mogen, als daß der entledigte Konigl. Thron, mittelft famtl. Reiche-Stande freger Wahl, mit einem hohen Ober- Haupte wiederum erfehet wurde. Wann nun GOtt der Allmächtige die an ihn, um gnabige Gesegnung dieses hohen Wercks, durch die ganke Kron und incorporirte Lander inbrunftig abgelassene Gebethe und Seuffzen nicht unerhoret seyn lassen wollen, sondern durch seine weise Direction derer in Volckreicher Anzahl zur Königl. Wahl versamleten Stände Hergen und Gemuther dergeffalt verbunden, und die Sache dahin gedenen laffen, daß der Durchl. und Großmächtigste Fürst und Herr, Stanislaus Leszcynsky, am 12. dieses Monaths gegen 3. Uhr Nachmittage diffentlich jum Konige erwehlet, und besselben Tages proclamiret worden. 2118 hat E. Rath obliegender Christl. Umte-Pflicht gemäß zu senn befunden, om gegenwärtigen Tage solche des Allerhöchsten erzeigte groffe Wohlthat mit herklicher Danckbarkeit demuthigst zu verehren, und wird derowegen die Christliche Gemeine hiermit ernstlich ermahnet, dieses zu der zeitlichen Lebens = Wohlfarth und Glückseligkeit hochstnothige Werck reiffich zu erwegen, und dem lieben GOtt so wohl davor, daß er diese Stadt unter dem Schutz Chrisilicher Potentaten im Königreich Pohlen, ben Friede und Seegen bif dato erhalten, als auch die durch ben verhängten Todes- Fall der abgelebten Königl. Maj. vermfachte allgemeine Betrübniß erfreulich wandeln wollen, demuthigen Danck abzu-

r=

1:

es

Es

statten, anben denfelben ferner inbrunftig anzustehen, daß, was mit Erhebung dieser hohen Persohn zu dem Königl. Thron gnadigst angefangen worden, solches auch der barmherkige GOtt hinführo dem ganken Konigreich und allen dazu gehörigen Bolckern, wie auch besonders dies fer auten Stadt zu Glück, Benl, Seegen, Freude und allem beständigen Wohlstande gereichen lassen, die neuerwehlte Konigl. Majest. aber mit ungefrancfter Leibes- Gesundheit, langem Leben, ungestohrter Ruhe und friedsamer Regierung, zu seines allerheiligsten Nahmens Ehre, sur Ausbreitung seines allein seeligmachenden Worts, wie auch zur Abwendung aller unglücklichen Vorfallenheiten, Himmelab gesegnen wolle, damit wir unter Deroselben kunftigen glücklichen Regierung, Schuk und Schirm, nebenft anderen der Krone Standen und einverleibten Provingen, auch in dieser Stadt ein Christliches, erbahres, ruhiges und stilles Leben in der Furcht GOttes führen, und ihm dem einigen wahren GOTT vor alle uns erzeigte Wohlthaten hie zeitlich und bort ewig Lob, Ehre, Preiß und Danck abstatten mogen. Deffen sich ein jeder aus schuldiger Pflicht bestmöglichst wird zu befleißigen haben.

No. V.

in Pohlen, Groß: Herhog in Litthauen, Reussen, Preussen, Masuren, Kiovien, Wolkynien, Podolien, Podlachien, Smolenk, Severien, Samoptien, Liestand und Ternichovisen, 2c. Geben Allen und Jeden, denen dieses zu wissen von nöthen, insonderheit aber denen, welche Und am verwichenen Elections-Neiches Tage pro Consilio zur Seite delegiret worden, dem Hoch: Chrwürsdissen, denen Wohl: Chrwürsdissen, denen Wohl: Chrwürsdissen, beich wir Lieben und Getreuen, zur Nachricht, daß die in denen Herhen einiger Mit: Glieder dieser Republique entstandene höchstschädliche und grausame Abtrennung endlich zu dieser Verstockung und Hartnäckigkeit gekommen, daß sie, weder die Gotteskurcht noch ihr Gewissen, weder die Ehre noch die Liebe des Vaterlandes, weder die Unterpreussen, weder die Ehre noch die Liebe des Vaterlandes, weder die uhr

uhralten Rechte noch auch die neueren , (welche sie doch selbst verfertigen helffen, vielleicht aber nur zu dem Ende, damit sie wiederum mas neues hatten, fo sie übern Sauffen werffen konten,) achtende, nach unterschiedenen ihnen gütigst vorgeschlagenen Propositionen, so gar (ach! daß es nicht nothig ware davon zu erwehnen, um unsern Nachkommen nicht das allergeringste Andencken davon zu hinterlassen,) zur grausah= men und boghaften Verheerung so wohl des Lebens, als auch derer Guther ihrer eigenen Mit Bruder sich haben verleiten lassen, indem sie so wohl zu Hause durch allerhand Intriguen und Factiones, als auch von der Grange her, sich um eine Assistence und frembde Macht bemüßet haben. Weil sie nun diese zu ihrer groffesten Schande bereits erhalten, und theils mit selbiger auf allerhand Urt und Weise ihren Gifft auslaffen, theils auch mit ihren eigenen Leuten im Baterlande wuten, indem sie, vergeffende, daß dieses feine Rechte und Billigfeit erlauben, das innerste ihrer eigenen Mutter, gleich denen Nattern zerfressen; Go haben Wir, biefes ber Republique jugestoffene Ungluck ben Zeiten gewahr werdende, Unsere Konigliche Residence an diesen Ort versetzet, in Hoffnung, allhier sicherer und geruhiger denen gemeinen Consiliis, zu Austreibung derer Feinde, obzuliegen, und dadurch, nicht nur aus natürlicher Liebe gegen dieses Unfer Vaterland, sondern auch aus Baterlichem Mitlenden zu verhindern, daß die Treu- Gefinten denen Feinden jum Raub und Schlacht. Opffer ihrer Buth nicht långer ausgefeget bleiben, und ihnen das unschätbahre Kleinod, nehmlich die Frenheit aus benen Sanden geriffen werden moge. Diefen und bergleichen Inconveniencen desto besser vorzubeugen, hat Uns die Republique an dem verwichenen Elections-Reichs-Tage aus allen Wonwodschafften, Starosteyen und Districten bender Nationen Delegaten geordnet, meistentheils aber zu dem Ende , damit Wir Uns wider die Macht eines jeden Feindes waffnen und ruften konten. Weil nun der Feind in die Grangen Unferes Konigreichs immer weiter hereinrucket, die mit demselben gemachte Bundniffe und Pacta ganglich aufhebet , mit benen, fo ihr eigenes Vaterland jum Vergerniß aller Königreiche und Nationen ver=

verfolgen, sich vereiniget, und zur Verwüstung des Landes, zu Ausstottung derer Einwohner, und zur Unterdrückung derer vornehmsten Mechte und Frenheiten sein Schwerdt bereits gezucket hat; So bernffen Wir Euer Lieben und Getreuen, die Uns auf diese Weise zur Seiste gegeben senn, daß Sie aufs eheste an diesem Ort Unserer Residence erscheinen, und mit Ihren klugen Rathschlägen Unsere Väterliche Sorgen zum Aufnehmen des Vaterlandes unterstüßen mögen. Unsere Entfernung so wohl, als auch Euer Lieben und Getreuen diverser Uns ans noch unbekannter Aufenthalt erlauben Uns nicht durch besondere Briefe dieselbe hieher einzuladen; Oahero Wir denn mit diesem Unsern Patent Euer Lieben und Getreuen zur Rettung der fallenden Frenheit des Vaterlandes ruffen, und selbiges zu eines jeden Notice in die Grods zu schicken befohlen. Zu mehrerer Vekräftigung haben Wir dieses mit eigener Hand unterschrieben, und mit Unsern gewähnlichen Hosse Insiegel bekräftiget. So geschehen in Danzig

## No. VI.

STANISLAUS der Erste, von GOttes Gnaden König in Pohe len, Groß Herhog in Litthauen, Reussen, Preussen, Masteren, Kiovien, Wolhynien, Podolien, Podlachien, Smolenz, Sewerien, Liesland und Ezernichovien, 2c. Allen und Jeden, denen dieses zu wissen nöthig, insonderheit aber denen Senatoren, Starosten, und der ganzen Ritterschafft, so auch denen großen und kleinen Städzten, Unsern Lieben und Getreuen, Unsere Königliche Gnade zuvor. Liebe und Getreue! Es hat GOtt, dessen Gerichte unergründlich sind, vielleicht gefallen, dieses Königreich, welches ihm am allerliebsten senn muß, noch länger in Unruhe zu sezen, (denn wen er lieb hat, den züchziget er,) indem er nach hinterlegtem traurigen Interregno noch eine trübe Wolcke zurück gelassen, damit wir selbige auß sorgfältigste mit zusammengesesten Krästen vertreiben, und nicht zulassen sollen, daß dieses Königreich, von dem grausahm angedroheten Donner erschrecket, noch länger seufsten möge. Uns, als Christen, gebühret ihm dafür zu

dancken, und so wohl ben guten, als bosen Tagen ihn dennoch als einen allezeit gutigen Bater mit Loben und Dancken zu erheben. Denn, wer weiß, ob er uns jeho deswegen nicht züchtiget, daß er entweder auf eis ne lange, oder wohl gar auf eine immerwährende Zeit uns hernach erfreuen konne, absonderlich in diesem so sehnlich gewünschten Glücke, daß unsere Frenheit nicht verlohren gehe; Denn diese stehnet und ruffet zu einem jeden von ihren treugesinneten Sohnen : Errette mich, weil ich vergehe. Ob nun gleich die Frenheit so ein edler Schat ist; so hat sich doch in denen Hergen einiger Mit-Glieder dieses Königreichs solche Boßheit und hartnackigkeit geaussert, daß sie, ihren eigenen Gifft und Macht, diese Frenheit mit eigener Hand zu tödten und zu vertilgen, nicht por zureichend achtende, sich so gar nach einem feindlichen Succurs umgesehen, um mit selbigem die guldene Frenheit zu unterdrücken, dahero sie denn auch in ihrem eigenen Vaterlande schon wütet und tobet. Also= her aber dieses über Uns sich gezogene Ungewitter und diese abscheuliche Boßheit ihren Anfang genommen, ist nicht nothig weitläufftig zu un= tersuchen; Ohnsehlbar aber daher, weil die löbliche Pohlnische Nation weder des Durchl. Chriftl. Känsers nebst der Durchl, Rußischen Czaas rin interessirte Ausschliessung Unserer Persohn von der Pohlnischen Crone, noch auch das bereits eingerückte Moscowitische Beer nicht geachtet, sondern gang unerschrocken Uns zum Könige laut ihren Rechten erwehlet hat, und dadurch großmuthig gezeiget, daß in die Ihr allein gebührende Wahl eines Königes sich niemand Ursache hatte mit einzumischen. So viel Astimation und Lob nun dieses tapffere Unternehmen ben redlich gesinneten verdienet; so wenig hat es doch denen ge= fallen wollen, welche von Interesse, Mißgunst und Stolk eingenommen, ein gröfferes Verlangen getragen haben, in einer schändlichen Dienstbarkeit, als in der kostbaren Frenheit zu leben. In Betrachtung solches der Republique zugestossenen Unglückes mochte Unser Baterliches Berg in Stücken zergehen , am meiften aber darüber , weil Wir , an statt mit dem lieben Vaterlande Uns zu freuen, und den Rest unserer Tage in selbigem in Ruhe hinzubringen, jego nach langen Trubsahlen mie= CC 2

wiederum in neue gerathen. Denn wenn Wir Uns der vorigen Zeiten erinnern, so dienet dieses (jedoch ohne Absicht des Ruhms,) annoch zu Unserm einigen Trost, daß Wir, nachdem Uns die Republique jum ersten mahl zu diesem Throne erwehlet hatte, und darüber in so grosse Gefahr gerathen war, die sich so balbe nicht geendiget hatte, damahls aus wahrhafftiger Liebe gegen biefes Unfer Baterland die Erone niederlegten, und auf diese Weise dasselbige von allem Unglück befrenet hinterliessen. Jest aber da es nach dem Willen GOTTes geschehen, daß Wir abermahls durch frene Wahl und Stimmen diefer Republique wieder zurück gekommen, und zu dieser Erone erwehlet worden, so hat GOtt und das Gluck es also gewolt, daß Wir diese Unsere Regierung mit Sorgen anfangen, und Euer Lieben und Getreuen hinterbringen muffen, in was vor Ungluck diese gute Republique gerathen, zugleich auch dieselben um ihre Rettung anzuruffen. Denn nach verrichteter Wahl auf dem von der Republique zu Erwehlung ihrer Ronige dazu verordneten Plat, oder vielmehr unter derselben Zeit, liessen sich einige der Mit-Glieder dieses Konigreichs gefallen, von dem Wahl-Kelde sich zu entfernen und ben Praag zu lagern. Alls man nun frag: te, warum sie dieses thaten, und ob es etwan mit einiger Contradiction geschähe? (von welcher doch weder der Durchl. Primas in denen Schoppen, noch auch der erwehlte Elections-Marschall in benen Schan-Ben etwas gehöret hatte;) so wurde von ihnen zur Antwort gegeben, daß diese ihre Entfernung die frepe Wahl im geringsten nicht hindern solte. Diese Antwort wurde auch dadurch bekräfftiget, indem ein jeder von diesen auf gedachter Praag sich aufhaltenden ein von denen Stånden der Republique scharff edirtes Manifest, auf diejenigen, so frembde Bolcker ins Konigreich einführen, und sich irgend mit ihnen vereinigen wurden, eingerichtet, unterschrieben. Daß aber diese Unterschrifft aus List und Betrug geschehen, hat sich hernach geäussert, als diese alle mit denen Hochwürdigen Bischöffen von Cracau und Posen. sich von dar zur Moscowitischen Armée, welche zur Unterdrückung der Frenheit geruffen war, begaben. Nachdem sie sich nun mit ihnen vereini= einiget hatten, kamen sie mit dieser frembden Macht wieder zurück auf Praag, und wendeten alle nur ersinnliche Muse an, von dar auf das Wahl Feld, von welchem doch nach geendigter rechtmäßigen Wahl die übrigen Stände bereits alle weggegangen waren, sich überzuseten, um allda eine erschreckliche That durch Erbauung einiger neuen Schoppen vorzunehmen. Alls aber das Vorhaben dieser wütenden Parthen, welche mit Feuer und Schwerdt daher kam, und zu canoniren etliche Ta= ge fortfuhr, nechst GOtt durch des Wohlgebohrnen Hn. Wonwoden von Riow, General-Regimentarii der Cron Pohlen, im Krieges- Wesen bekannte Dexterité und Klugheit verhindert wurde; so setzte sich diese verhärtete und verstockte Parthey ben Kamien, und ließ allda, ei= nen Gast- Krug vor die Schoppen und einen offen gebahnten Weg vor die Schangen sich erwehlende, ihre Wuth und Boßheit unter Hulffe ausländischer Waffen dergestalt aus, (vielleicht aber nicht so fremwillig, als gezwungen, ) daß sie ihren Abgott, den Durchl. Chur Fürsten von Sachsen vor ihren König durch den Mund eines gewissen Bischof= fes mit Moscowitischem Geschüße proclamirete, da doch vorhero weder ein gewisser Ort denominiret, noch auch die Stande zu dieser falschen Wahl waren convociret worden. Hier mag nun die gange Welt ur= theilen, ob sie nicht solche Leute sind, vor welche sie sich in gedachtem Manifest felbst declariret haben. Sie find nemlich mahrhafte und augenscheinliche Feinde des Vaterlandes, ja Schlangen, die ihre Rechte und Frenheiten selbst verzehren; benn sie haben viele alte Rechte und Frenheiten hierdurch vergeben, ja gar die General-Confæderation und den daselbst geleisteten allgemeinen End, den sie doch aufm Convocations-Reichs. Tage felbst haben verfertigen heiffen, übern Sauffen geworffen; Zulest haben sie nicht minder den freywilligen End, vermbge welches nicht nur ein Auslander von der Erone schlechterdings solte ausgeschlossen bleiben, sondern auch derjenige, so zwar das Indigenat besässe, jedoch abliegende Provincien, und eigene Macht auf den Beinen hielte, item der nicht von benden Catholischen Eltern herstammete, elendiglich zernichtet. Der Hochwirdige Proclamator selbst hat einen bren= CC 3

drenfachen Meinend, folglich ein Sacrilegium begangen, nemlich als ein Bischoff, indem er einen Eingriff in die Erg-Bischoflichen Rechte gethan; als ein Ebelmann, benjenigen jum Konige erwehlende, welchen er doch verschworen; und als ein Senator, indem er das über die gange Republique schwebende Unglück nicht entdecket. Sie alle haben Diese frembde Bolcker hergeführet, und graffiren schon mit ihnen in dem innersten dieses Königreiches; sie vergiessen das Abeliche Blut, und verderben ihre Häuser und Mobilien. Hieraus kan ein jeder, so die Frenheit liebet, leichtlich mercken, wohin dieses Unglück ziele. Denn mit solcher absoluten Potence ist es warlich schon aufs ausserste gekommen, wenn sie, als eine frene Nation, nicht benjenigen zu ihrem Konige nach eigenem Gefallen erwehlen fan, welchen sie will, sondern wenn sie sich von andern Potentaten solchen muß vorschreiben und befehlen laffen. Wenn man nun sein Gewissen, ja gar feine Seeligkeit so gering schäßet, was wird man wohl viel auf die Liebe des Vaterlandes regardiren? Es sind zwar dieser Republique vor diesem auch Unglus che zugestossen, diesem jetigen aber kommet keines ben. Denn wer siehet es nicht, daß die Boßheit derer Feinde es recht dazu angeleget, mit Diesem Königreich den Garaus zu spielen, demselben das unschäßbahre Kleinod, nemlich die Frenheit, aus denen Sanden zu reissen, und hiers nechst die frene Nation zu Leibeigenen, welche sie doch in der That nicht find ju machen. Derohalben lieget es uns ob, daß wir uns vereinis gen, die alte Pohlnische Tapfferkeit, am meisten zur Beschüßung unserer Frenheit, sehen lassen, und auf diese Weise die uns angethane Gewalt mit Gewalt vertreiben. Allsbenn werden wir sehen, daß Gott ein Beschüßer der Unschuld, und ein Bertheidiger des angethanen Imrechts fen, wenn er uns, als ein Geber alles Guten, helffen, und über ben zu unserer Vertilgung aufgeblasenen Feind Sieg geben wird. Selbst die benachbarte Puissances werden sich mit uns vereinigen, weis len nicht nur ihre Sache zugleich mit getrieben wird, sondern es auch die ratio status erfordert, daß die Pohlnische Nation nicht unter das Soch der Dienstbarkeit gebracht, und dero Erone durche Schwerdt bepaul hauptet werde, wozu es sich doch jego in Ansehung derer vielen Zurits stungen scheinet anzulassen. Jedoch Unserer Pohlnischen Nation Dugend und Tapfferkeit wird diefes durch Statuirung eines merckwirdis gen und grausahmen Exempels an diesen unseren Feinden nicht zulassen, wenn wir uns nur unser selbst werden einmuthig annehmen. Da es aber jego aufs ausserste gekommen, und Unsere Republique, welche ihre Wahl rechtmäßig verrichtet, ihre Frenheit tapffer bis dato erhalten, und die feindliche Armée verlachet, in der gröffesten Gefahr schwe= bet; So haben Wir nicht umbin gekont, auf ihre Rettung bedacht zu senn, damit nicht irgend dasjenige, was rechtmäßiger Weise gesches ben, jammerlich wieder zernichtet werde, und unfere Frenheit dadurch verlohren gehe; das gute Vertrauen zu Euer Lieben und Getreuen has bende, so auch dem Convocations - Gesetze und der auf derselben geschehenen endlichen Verbindung bender löblichen Nationen inhærirende, daß wider diejenigen, welche sich diesem Gesetz und dem daselbst gesches henen End widersegen wurden, als wider Feinde des Vaterlandes solle verfahren werden. Bu dem Ende biethen Wir Alle und Jede , denen die Liebe des Baterlandes, deffen Berfrage, die Frenheit und Gis nigkeit angenehm sind, Krafft der aufm Elections-Reichs = Tage Uns gegebenen Macht, zum allgemeinen Aufsiß einmahl vor zwenmahl auf, benn auf diese Weise konnen Wir annoch das Baterland befreyen, und bessen Lob wiederum ergangen. Dieser Ursache halber überschicken Wir dieses Patent an alle Wonwodschafften, Starostepen und Distri-Re, in die Hände derer Woywoden und Castellanen. Im Fall aber ein Wonwode oder Castellan entweder durch würckliche Abwesenheit, oder durch Hartnackigkeit sich nicht antreffen liesse, so soll es dem ersten anwesenden Umt = Manne übergeben werben. Eure Lieben und Getreuen machen sich demnach auf dieses zu Austreibung derer Feinde ausgefertigte Patent fertig , damit sich ein Jeder ben Zeiten auf dem Termin und Ort, welcher nach Kriegs'- Gebrauch zum driften mahl wird bekannt gemacht werden, einfinden moge, allwo Wir, nicht aus Hochmuth gegen Uns selbst, sondern aus natürlicher Liebe gegen dieses Wa=

Vaterlandes freye Beherrschung Uns dieser Sache annehmende, Unsere Majestät in eines jeden treu-gesinneten Patrioten Schooß legen, und unter Gottes Schuß und der Gerechtigkeit Begleitung, Unsere Gessundheit, nebst der Eurigen, zur Stüße und Veschüßung dieser Republique legen werden. Zu mehrerer Beglaubigung haben Wir dieses Patrent mit eigener Hand unterschrieben, mit dem gewöhnlichen Hoff-Inssiegel bekräftiget, und in die Grods zu schießen befohlen. Gegeben

No. VII.

Wir STANISLAUS der Erste, von Gottes Gnaden König 33 in Pohlen, Groß Hertzog in Litthauen, Reuffen, Preuf sen, Masiren, Riovien, Wolhynien, Podolien, Podlachien, Liefland, Smolent, Severien und Czernichovien, zc. Ob Wir gleich in Unfern Universalien, die Wir zum allgemeinen Auffit einmahl por zwenmahl publiciren laffen, allbereits berühret, welcher gestalt in Dieser unzertrennenden Republic einiger, hochst- gefährliche Spaltungen verursachender, und auf die Macht frembder Puissance sich verlassender, aufgeblasener Gemuther verstockte Fahrläßigkeit von Tage zu Tage mercklicher zu spuhren, benn da sie einmahl Recht und Gerechtigkeit aus ber Alcht gelaffen, horet sie von ihren Verwirrungen und unruhigem Wesen nicht eher auf, bis sie die unschatbare Frenheit mit ber schandlichsten Sclaveren bestricket und gefesselt, indem sie durch fernere unaufhörliche Ausübung ihrer absurden und ungereinten Thaten gleich sam Stuffen - weise in noch viel tieffern Abgrund der Berwirrung sich ftirget, alle aufrichtige Warnungen laffet sie aus der Acht, frolocket vielmehr recht verwegener Weise, als ob ihr Wunsch und Verlangen ben hochsten Grad würcklich erreichet hatte. Damit Wir aber in Diefer sehr wichtigen Sache, Die man seinem Gedachtniß nachdrücklich ein-Bublauen groffe Urfache hat, nichts verfaumen mogen; Alls wiederholen und recapituliren Wir hiemit abermahlen umständlicher, was man por einen abscheulichen Weg zu seinem selbst eigenen Verderben erwählet, boren aber zugleich nicht auf, benen Durchlauchtigen Wonewodschaff= schafften, welche mit Uns vor des Vaterlandes Heyl und Wohlfarth treu und aufrichtig gesinnet, zu hinterbringen, auch mit Gelbigen sich zu berathen, was ben gegenwärtigen Umständen das Zuträglichste vor Uns ware. Euren Lieben und Getreuen ist mehr als wohl bekandt, wie es auf dem Elections = Felde zugegangen, indem Ihr mit Euren frenen und einmuthigen Stimmen unter den Fahnen aller Wogewod: schafften, Lander und Eranse bender frenen Nationen, welche alle gleich: sam mit einem Munde, durch augenscheinliche Macht und Wunder des höchsten GOttes, welcher allein mächtig ist, in so viel Tausenden eine Harmonie und Einigkeit zu wircken, Uns zum Throne beruffen; Unserer Gelassenheit, die kaum mit jemanden, welcher ehedem in diesem Stande sich befunden , zu vergleichen , send Ihr Selbst gegenwärtige Richtere und Zeugen gewesen, da Wir Uns in Unser Vaterland nicht darum verfüget, um daselbsten die Erone abzudisputiren, welches doch mit viel besserm Recht hatte geschehen konnen, als da sie jehund ohne einsiges Recht mit Gewalt und Waffen berer Feinde gesuchet wird, sondern Wir sind gleichsam aufs neue, auf Unsern vorigen Stand gar nicht restectirende, aus Liebe zum Vaterlande, woselbsten Wir gebohren, zugleich die Zärtlichkeit derer Frenheiten, welche Wir mit der Mutter: Mich eingesogen, in Erwegung nehmende, gekommen, den Koniglichen Scepter hatten Wir niedergeleget, dem fregen Willen Unserer Mitbirger, auch denen Gesetzen des Vaterlandes, mit volliger Satisfaction aller und jeder, ohne dem geringsten Nachtheil der freyen Wahl, Uns fremwillig und gerne unterwerffende. Wir sind nicht mit Krieges-Macht und Waffen hereinkommen, die Republic anzutasten, ihre Rechte aufzuheben, und selbige wider ihren Willen zu beherrschen. Ob Wir nun gleich vermöge der intimen Freundschafft, die Uns aufs genaueste mit Ihro Majest. dem Durchlauchtigsten Könige in Franckreich verbunden, und Uns dadurch zugleich Dero zeitlichen Guther und Krieges = Macht theilhafftig gemachet , viele Legionen ben der sich zeitig endigenden Election, zu Unsern Diensten haben konten; So ist Uns dennoch dergleichen Tour, sich auf den Thron einer fregen Nation zu schwin=

schwingen, niemahls in ben Sinn gekommen, vielweniger haben Wir Uns eine dergleichen schandliche That, als man in der Secte und Anhangern der ausländischen Faction lender! erfahren, vermuthen könen, welche nach eingeführten feindlichen Trouppen, zum augenscheinlichen Untergang der Frenheit, die Unseren Vorfahren viele blutige Kopffe gekostet, Sporenstreichs lauffen. Wie die Election gewöhnlich : und rechtmäßiger Weise ihren Anfang genommen, was beginnet alsdann Die zusammen rottirte Faction durch ihre Trennung? (dergleichen Unheil, so lange das Königreich Pohlen stehet, nicht vorgegangen;) Unfanglich sind einige unter ihnen die gange Zeit, währender Election, vom Wahl: Felde weggeblieben, (woselbsten man doch einem jeden frengelassen, seine Mennung nach Belieben von sich zu geben, benn es ist Euren Lieben und Getreuen nicht unbekandt , daß man Niemanden mit Zwang oder Drang etwas abgenothiget,) und haben sich jener Seits der Weichsel, vermoge der unter ihnen vorherigen Abrede, verfüget, und da selbige der Hochste, als Meinendige und den allerheiligften Rahmen Gottes Migbrauchende, verlaffen, haben fie dennoch in ihrer verstockten Bokheit die Moscowitischen Trouppen erwartet. Undere, die in ihrer Boßheit so weit nicht kommen, schienen sich besser in Die Zeit zu schicken, indem fie, so zu reben, den Mantel auf bende Schultern genommen, und der Election, welche doch der wohlhergebrachten Gewohnheit nach rechtmäßig verrichtet wurde, wiewohl mit Zweiffelmuth und Suspicion, bengewohnet, doch nur zu dem Ende, damit sie Die ben der Wahl sich aussernden Begebenheiten entweder selbst in Praga relationiren, oder die Halkstarrigkeit derer widrigen und der Republic præjudicirlichen Absichten durch ihre abgeschiekte Bothen commu-Alls endlich nach allerseitiger Unterschrifft des Maniniciren fonten. fefts, und wider sich selbst gestelleten scharffen Rechte, welches so wohl Diejenigen anging, welche die Moscowitischen Trouppen einführen, als auch die da mit selbigen sich vereinigen wurden, der Termin gur Nomination, welche durch den Mund des Herrn Primas geschehen solte, Un= ferer zum Thron erwehlten Persohn herannahete, begaben sie sich, weil es

es nicht nach ihren Sinn gehen wolte, hinter die Weichsel; man hat aber auch daselbst keinen Zwang oder Gewalt an jemanden ausgesibet, vielmehr ist ihnen zur Wiederkehr und heilfamen Uberlegung Zeit genug gegonnet worden, in Hoffnung, daß dieses hisige und boßhaftige Beginnen sich legen, und statt dessen eine aufrichtige Liebe jum Vaterlande, Einmuthigkeit des Hergens, und das allgemeine Verlangen zum Frieden und Einigkeit, fich wiederum sehen laffen wurde. Aus Unferer angebohrnen Gnade haben Wir Bedencken getragen, an dieser abtrünnigen Rotte, damit Unsere Herrschafft über Unsere Bürger nicht mit einem Blut-Gerichte angefangen wurde, die gehörige Scharffe zu gebrauchen, vielmehr haben Wir den gerechten Eiffer derer Wonewod= schafften, welche, vermoge des auf der General-Confæderation festgestelleten Gesetzes, zur würcklichen Execution geschritten, und diesenigen, welche die Einigkeit stohren, und eine so schädliche Trennung verursachen wolten, Unsere Ordre hierüber mit Sehnsucht erwartende, mit aller Macht anzugreiffen gedachten, zurücke zu halten Uns lassen angelegen senn. Dieses Zeugniß konnen Wir dem Chrwurdigsten Ert : Bischoffe von Gnesen und Primati des Konigreichs Pohlen und Groß= Herhogthums Litthauen nicht verhalten, erkennen vielmehr dessen zartes Gewissen, daß, da Er die Gefahr dieser Aggression, welche vielleicht ohne Blutvergiessen nicht geschehen ware, vermercket, Selbiger nicht nur ein gelinderes Mittel vorgeschlagen, sondern auch die von Uns bereits gnadig abgefassete Resolution mit vollkommener Approbation gerühmet. Alls endlich diesen feindlichen Einführern durch die Ankunfft derer Moscowiter ihr Zweiffel völlig benommen worden , beginnen sie, der Moscowitischen und Sächsischen Intention sich gleichsam um die Wette accommodirende, ohne einsige Consideration auf die Frenheit, Rechte und Gewohnheiten, in geringer Anzahl eine falsche Republic zu formiren, und werffen die vorige gang übern Hauffen. Ben angefangenen Wahl- Reichs- Tage halten sie zum Schein wichtige Rathschläge zusammen, da denn der Herr Bischoff von Posen wider alles Recht und Billigkeit ben Primatial-Character, ber herr Bischoff von Eracau aber Db 2

aber die nechstfolgende Würde, die er in Cracau exerciren wolte, ihnen eigenthatiger Weise angemasset: Un eben bemselben Tage mablen sie einen Marschall, der wohl mit Recht eine Ambts- Persohn heissen mag, welcher auf die Crone und Frenheit des Vaterlandes instigiren solte, thre Rathschläge heben sie eplends und unbedachtsam an, werden aber auch balde damit fertig; hierauf proclamiren sie den unter frembden Waffen promovirten Auslander mit ihrem meinendigen Munde por ihren Beren, publiciren hieruber offentliche Edicte, ober eigentlicher gu sagen: Gie erkennen auf Befehl des Commendanten vor ihren Konia einen ausländischen Fürsten, welchen ber General Lesse, an dieser Ele-Aion Untheil nehmende, samt seinen Moscowitischen Trouppen nicht verlassen können, benn dieses war ihm heimlich committiret, auch lange vorhero am Känserlichen und Rußischen Hofe bestimmet worden, daß dieser und kein anderer zur Regierung kommen solte. Da sie endlich ihren Zweck erreichet, (denn diese Pohlen waren gewiß nicht zum Throne, sondern nur zu allerlen Sciffionen und Spaltungen nothig.) so schämen sie sich aniego, theils von ihrem Beginnen abzustehen, theils jaget ihnen ihre begangene Unthat eine Furcht ein, dahero sie, nach Gewohnheit derer desperaten Bosewichter, in ihrer Verstockung verharren. Hier hat man allerdings triftige Urfachen, über dieser falschen Election. welche gang verkehrt und widerrechtlich, neben dem Steine, eing aus 80. Persohnen bestehend, vielen tausenden frenen und einmuthigen Stimmen fich widerfetet, in feinen Bedancken ftille zu ftehen, und felbige grundlich zu überlegen. Wohin zieset bann hiemit der Wieneris sche Hoff, welcher der Frenheit dieser Nation schon lange nachgestellet, und eben das Joch, worunter die Bohmen und Ungern seuffgen muß fen , unserer Nation um den Hals zu werffen sich enffrig bemubet , in der Mennung, als wenn dessen unrechtmäßige Unforderung unter der Decke berer Moscowiter, mit benen er boch aus einer Carte spielet, verborgen bliebe, dahero er auch an dem Unheil, welches durch andere zugefüget wird, keinen Theil nehmen will, anben bencket er dieser Nation Die Frenheit aus ben Sanden zu spielen, und gleichsam mit fturmender Hand

Hand den Thron zu erreichen , woruber , wenn er einmahl seine Herr= Schafft eingeführet, wurde gewiß unfer geliebtes Baterland nicht fo balbe, auch wohl vielleicht niemahls von denen Deutschen Fesseln befrenet werden, dörffte sich auch vielleicht nicht lange über dem unschätbahren Kleinod ber edlen Frenheit zu vergnügen haben, woferne Uns ber gutigste Gott nicht zu dem Ende aufbehalten, daß Wir selbigem aus angebohrner Liebe recht vaterlich vorstehen mochten, so viel als ber Hochfte Und Krafft und Starcke, bem Feinde zu reliftiren, gnabigft verlieben, wie Wir denn feste hoffen, daß diese Feinde durch Hilffe und Benstand Gottes sollen zu Schanden werden, welche sichere Hoffmung ein anderer schwerlich hatte haben konnen, ja es würde ihme wohl gar unmöglich vorgekommen senn, diese Deutsche Faction, welche durchaus einen aus ihrem Stamme zum Konige in Pohlen haben will, zur Raison zu bringen. Es war nicht genug an denen Moscowitischen Trouppen, welche die Pragischen Aufwiegler (indem sie es nicht meritiren, daß man sie Burgere heissen solte,) eingeführet, und als Feinde bes Vaterlandes, Friedbrüchige und criminelle Bosewichter, samt denen Moscowitern, ihnen einen Konig, wider alles Recht und Billigkeit, er= wählet, Warschau bloquiret, und, nachdem sie daselbsten ihr gottloses Raths-Collegium formiret, die Noblesse feindlich und gewaltsam zur Eiuration der Uns allbereits zugeschwornen Treue (hieraus kan man Die Beschaffenheit dieser falschen Wahl, und welchermassen die Stimmen hiezu erzwungen worden, deutlich abnehmen,) mit aller Macht forcivet: (Un dem allen war es nicht genug,) sie musten noch die Sachsen mitten ins Reich, um das Land ganglich zu verheeren, und die armen Leute mit zwiefachen Drangfahl zu belegen, herein locken, ja sie fallen biß auf diese Zeit recht blindlings aus einer Boßheit und Irethum in den andern. Ob Wir nun gleich im geringsten nicht zweiffeln, es werden Eure Liebe und Getreue, als benen ber Staat Diefer Republic so wohl, als die gegenwartige sehr delicate Materie, unsere Frenheit betreffend, fehr wohl bekandt, und ju Berten gehet, in Erwegung der groffen Gefahr, welche diesem zusammen rottirten Sauffen DD 3

obschwebet, ohne Unseres Erinnern, von sich selbsten alle erschlichene Edicte, besonders die Universalien, welche der Wohlgebohrne Poninski gleichsam auf die particulaire Land = Tage des darauf folgenden Coronations : Reichs - Tages publiciret, auch wider alle Rechte und Gewohnheiten, die Uns so wohl, als der Republic gebühren, gewaltsamer Weise oberudiret, ganglich verwerffen, wie Wir dann Selbsten selbiges Universal billig zu verachten haben, zweiffeln auch nicht, daß die genereuse Noblesse, um ihre Rechte und Frenheiten benzubehalten, fich desto enffriger erweisen, und diese parciculaire Cand- Tage, woferne felbige zu halten etwa einige Verführer und Widrig gefinnete fich bemuben solten, nicht erlauben werde: Bielweniger, daß sie sich durch diese gezwungene Intimation solte verseiten lassen, deme benzupflichten, pon welchem auf dem Wahl- Felde nur zu gedencken, des allgemeinen Endes wegen, vor ein groffes Laster gehalten ward. So haben Wir bennoch, indem Unfer eigen Interesse, bermoge bem Majestätischen Recht, welches Uns durch freve und einmuthige Stimmen übergeben worden, hierinnen verfiret, nicht umbin konnen, Gure Liebe und Getreue mit Unferer Baterlichen Erinnerung, benen gegenseitigen Bersuchungen, welche gemeiniglich denen Willfährigen hefftig zuseben, die Widerstrebenden verlassen, die Kleinmuthigen ganglich überwinden, tapffer zu widerstehen, auch zur gleichmäßigen beständigen Treue, wie Wir Unserm Vaterlande alle ersinnliche Prosperität herhlich und inbrunftig anwünschen, treulich zu animiren und wohlmennend anzumahnen. Das Baterland muß man vor allen Dingen recht und auffrichtig lieben, und die alte Pohlnische Resolution zur auffersten Beschüßung der Freyheit in sich selbst erwecken, denn woferne selbige einmahl verlohren, erlanget man sie nimmer wieder, und wo die wahre Liebe Plat findet, siehet sie alle Reigungen nach sich : Der unerschrockene Muth wird eis ne tapffere Resolution und Verachtung bessen, was billig geringe su schäßen, um was angenehmeres dadurch zu erlangen, in Uns würcken. Es geziemet sich wohl auf eine kurge Zeit sein Gemuth in muglichster Belaffenheit zu ftillen, um funfftighin ben glucklichern und friedsamern Bei=

Zeiten desto långer sich zu vergnügen; es verlohnet wohl der Mühe, von den Verführern, die ohne Aufhoren bestrebet senn, Une der Erone zu berauben, sich nicht verleiten zu lassen, die trüben Wolcken werden im kurgen nicht mehr zu sehen senn, auch Uns wird der Himmel mit seinem Glant lieblich anscheinen. Ob nun zwar der Feind seine Macht gegen Uns grimmig sehen lässet, so sind Wir dennoch auch nicht mur in Unserer Heymath damit ziemlich versorget, sondern Wir verstär= cken Uns auch täglich, und erwarten anderwerts, sonder allem Zweif= fel, kräfftigen Benstand. Verschiedene Puissancen interponiren sich. allbereits, und streiten vor Unsere Ehre und der Republic Frenheit, wie man bessen deutliche Proben siehet an denen Krieges- Operationen, Die schon am Mhein und Italien von Franckreich, Spanien und Sardis nien ihren Anfang genommen; Wiewohl nun diese lettere Puissancen Uns mit keiner Bluts- Freundschafft verbunden, konnen Sie dennoch nicht vertragen, daß man dem Königreich Pohlen einen solchen Herrn welchen die famtliche Nation abgeschworen, mit Gewalt aufburben will, zu welchem Ende Sie dann auch vor die Ehre Unferes Königreichs sich mit andern Potengen alliiren. Es werden auch noch andere hochst favorable Mittel burch Diversion berer Waffen, wider alles Vermuthen, zum Vorschein kommen, wodurch man die feindlichen Machinationes, die Uns und Unserer freyen Nation alles Unheil zugedacht, wird zerstäuben konnen. Die Uns die Gruben gegraben, dorften sich nur vorsehen, daß fie selbst nicht darein fallen, sie sollen gewiß mit sich selbsten genug zu thun bekommen. Hingegen wird der hochste GOTT Unfer Schild und Schirm seyn, denn auf ihn segen Wir das feste Vertrauen, zudeme so erwecket in Uns die gerechte Sache einen beherkten Muth und freudigen Troft. Ubrigens versprechen Wir Uns von Guren Lieben und Getreuen einen tapffern Muth und feste Resolution, und em= pfehlen Euch der Obhut, Schutz und Schirm des Allerhöchsten, in welchem Unsere grofte Hoffnung und einzige Hulffe. Go geschehen Anno Domini in Dankig, die

and the second of the second of the second

## MANIFESTATIO.

Actum vor gehegtem Dinge E. E. Gerichts der Alten Stadt Danzig den 17. Octobr. A. 1733.

Vor E. E. Gericht der Alten Stadt Dankig und gegenwärtigen Acken ist persöhnlich erschienen der Edelgebohrne Antonius Skarbek Slaka, ein Pankerne Ihro Königl. Majestät, auf Special-Besehl des Durchlauchtissten, Hochgebohrnen und Hoch-Ehrwürdigsten Hrn. HEODOR POTOCKI, Archi-Episcopi Gnesnensis, Legati Nati Primatis, Primique Principis Regni Poloniæ & Magni Ducatus Lithuaniæ, und hat gegenwärtigem Gericht diese mit des Durchl. Primatis eigenhändiger Unterschrifft und Siegel versehene Manisestation übergeben, deren eigentliche Worte lauten, wie jeho folget:

THEODORUS POTOCKI von Gottes und des Avostolischen Stuble Gnaden Ern Bischoff von Gnesen, des Konige reichs Pohlen und des Groß: Herkogthums Litthauen Primas, und erster Fürst. Der gangen Welt, insonderheit aber benen, welche entweder nichts glauben wollen, oder welche durch falsche Relation find hintergangen worden, will ich es vor Augen legen, auf was vor eine redliche Art ich meine Regierung währende der Zeit des verwänseten Konigreiches geführet habe. Ich unternehme mich aber dieser Promulgation nicht irgend aus der Urfache, um mir dadurch einen eitlen Ruhm zuzuziehen, (denn dieses ift wider mein Naturell und Gewohnheit,) sondern theils wegen offentlicher Nothwendigkeit, um gu geis gen, wie es recht barauf angeleget fen, dem Baterlande Die lette Seele au entreissen, theils auch wegen der Partheplischen und unvernünfftigen Erzehlung, welche von denen widriggefinneten Nationen mir zum Nachtheil geschehen, als wenn ich die Regierung des gangen Interregni auf eine affectirte und intereffirte Urt geführet, die gemeinen Confilia verhindert, und auf die Rechte, welche die Frenheiten und Prærogativen des Reichs in sich begreiffen, gar nichts gehalten hatte. S0.

wie aber Gott ber vornehmste und vollenkommenste Erforscher berer menschlichen Gedancken, Verrichtungen und des Willens ift; Also will ich auch mit ihm den Anfang machen, etwas von meiner geführten Regierung zu schreiben. Derohalben so erhebe ich mein Berg zu ihm, mit inbrunftiger Bitte, daß er aus selbigem alle benen Menschen angebohr= ne Leidenschafften ausrotten , und mir Gnade geben wolle , die reine Wahrheit heraus zu reden. Denn nach dem aus GOttes S. Willen erfolgten Ableben des Allerdurchlauchtigsten Königs AUGUSTI, und nach Berwechselung dieses seines zeitlichen Konigreiches mit dem ewigen, war dieses ben mir das allererste, um Sorge zu tragen, daß wir, als zu der Zeit verwänsete, durch Liebe, Einigkeit und Freundschafft uns verbinden mochten. Bu dem Ende vereinigten wir uns, als Bruder, und versprachen und die Liebe und Freundschafft bergestalt enfrig, daß sich wohl keiner hatte einbilden sollen, in der damahligen gangen Bersamlung nur einen eintigen Seuchler anzutreffen. Die Notification des Absterbens unseres Königes und die Ansagung so wohl der allgemeinen, als auch privat Trauer fam mir, in Ermangelung unferes Sauptes, dazumahlen zu: Ohne Zuziehung des Senats und der Ritterschaft, welche noch von dem damahls extraordinair gehaltenen Reichs : Tage nicht von einander gegangen waren, nahm ich nicht das allergeringste por ; ich verschiefte Gesandten an die benachbarte Hofe; ich pflegete fleißige Consilia mit denen Herren Senatoren und Ministren bender Na= tionen; ich unterschriebe mit ihnen das, was wir einmahl beschlossen hatten; mit denen Berren Regimentarien bender Nationen beschüßete ich die ausserliche und innerliche Sicherheit; allen und jeden Inconvenientien, welche aus denen unnothigen und verbothenen particulair Zusammenkunften sich nur ansiengen hervorzuthun, kam ich zuvor, um sie in der Asche zu ersticken; von diesem allen gab ich der Republique Nachricht, um nicht, etwas verschweigende, wider sie zu sündigen; in Sum= ma, ich præcavirete alles, was nur ichts nothig zu senn schiene. Endlich so sieng ich auch den von der Republique angesetzen Convocations-Reichs : Tag laut meinem Primatialischen Amte an; ich forderte von fei=

keinem etwas entweder durch Persuasion, oder durch Offerirung meiner Hulffe, sondern überließ und warff der periclicirenden Republique ihr Gluck und Ungluck auf GOtt, als einen so wohl im Trost, wie auch in Betrübniß gutigen Vater, nachgehends auch auf das frene Volck Es erhub sich zwar damahle in der Landbothen- Stube ein groß fer Zanck um den Marschalls. Stab, welcher auch Ursache war, daß die andern Sachen lange musten verschoben bleiben; Allein ich bemüßete mich, diesen Streit durch Bulffe des Senats zu heben, und die Berken des rer Land Bothen wiederum zu befänfftigen. Nach geendigter Wahl des Maréchalls, und nach Vereinigung der Ritterschafft mit dem Senat, bo= rete ich eines jeden Land-Bothen frene Stimme an, und richtete mich darnach, was er entweder verlangete, oder verwarff. Wir Alle, so auf Diesem Reichs- Tage bensammen waren, liessen Uns die gange Zeit über in faurer und schwerer Arbeit finden, indem Wir Und wegen der Mittel, nicht nur das Konigreich in Rube zu erhalten, sondern auch in Zukunfft eine glückliche Konigs-Wahl zu haben, berathschlageten. Das Unrecht und der Schimpf, welcher dem Pohlnischen Abel durch Hindansehung eines Piasten war zugezogen worden, leuchtete damabls der gangen Republique in die Augen, zu dem Ende suchte sie sich aufs aller frafftigste und enfrigste dahin zu verbinden, damit ein wahrhafter Piaste wiederum zu dieser Ehre gelangen, und ein Ausländer davon ganblich ausgeschlossen werben mochte. Endlich kam dieses Project mit niemandes Contradiction, sondern aller und jeden Affirmation zum Stande. Damit es aber desto Fraftiger mochte gehalten werden, so wurde beliebet, selbiges mit einem Ende zu bestärcken, von welchem in dieser Versammlung weder ein Geistlicher noch Weltlicher solte ausgeschlossen bleiben; allein über das Formular dieses Endes wurde sehr lange gestritten. Ich, als der Erste im Range, hernach die Herren Bischoffe und die übrigen schwuren ohne ben geringsten Zwang mit der allergröffesten Freudigkeit, und schlossen also nicht nur einen Ausländer schlechterdings von der Crone aus, sondern auch einen jeden, welcher entlegene Provincien hatte, eigene Bolcker auf Den Beinen hielte, und nicht von benden Catholischen Eltern herstamete.

Die Berren Bischoffe aber schwuren noch hierzu, in das Primatialische Unt feinen Eingriff zu thun. Nachdem nun die Republique diesen End sum Fundamental-Geset geleget, und noch überdem andere Constitutiones, so der Zeit des damahligen Interregni zuträglich und nüglich maren, gemacht hatte, fo wurde ber Elections-Reichs- Tag auf den Ort, welchen die Rechte dazu bestimmet haben, fest gesetzet, welchen Tag ich auch, als einen heilfamen und hochst- wichtigen Tag, in aller Bescheibenheit erwartete, keine Factiones wider mein Gewissen machete, mich auch nicht in irgend eine Faction, welche doch, lender! um Pohlen herum hin und wieder gemacht wurden, einließ, vielweniger einem allein mit blinder Liebe zugethan war. Denn ob ich zwar wohl gewünschet, den je: to gloriburdiast regierenden Konig STANISLAUM aufm Pohini= schen Throne zu sehen, weil Er alle andere Pohlen so wohl an Capacité, als auch Authorität und Vigueur übertrifft; so bin ich doch niemahlen auf Dieselbe so hartnackig bestrebt gewesen, daß ich es (im Fall auch Die Republique des wegen in Unglücke gerathen solte, ) jemanden versprochen hatte. Alle Offerten, ja allen Schrecken achtete ich vor nichts, sonbern setzte auf GOtt allein und die frene Pohlnische Nation das Vertrauen, hoffende, durch ihre Bulffe ausm Wanfen- Stande zu kommen, und einen gewünschten Konig zu erlangen; die frembde Armée habe ich keinesweges hereingeruffen, vielweniger mich mit jemanden defiwegen in Unterredung gegeben; die von denen benachbarten Potenken durch ihre Ministres dielfältig wiederholte Ausschliessungen habe ich jederzeit verworffen, indem ich allemahl darunter ein Interesse und Rus Ben, jo diejenigen hatten, welche die Husschlieffung prætendirten, gesehen, über das die Exclusion auch zur Dishonneur dieser Republique und zu deren zukunfftigen ganklichen Fall gereichete. Alls ich nun ihre Hartnackigkeit und das scharffe Messer, so der Frenheit bereits an die Gur= gel gesetzet war, merckete, so schrieb ich im Nahmen der gangen Republique, welche damahls diejenige repræsentirten, so mir aufm Convocations-Reichs. Tage von benden Nationen pro Consilio delegiret und zugeordnet waren, an alle Europäische Hofe Brieffe, in selbigen sehnlich Bit= Ce 2

bittende, daß sie geruhen mochten uns nicht unterdrucken zu lassen. Un Ihro Christl. Ranserl. Maiestat und an die Durchl. Czaarin schickte ich so wohl Gesandten, als auch Couriers, mit Vorstellungen, daß wir eine frepe Nation, die von keinem dependirete, waren, und die Ausschliese fung im geringsten nicht vertragen konten, jugleich bittende, damit Sie hinfuhro auf keine Ausschliessung bringen, und sich weiter in die Wahl, so von uns Pohlen allein dependire, nicht einmischen mochten. Alls nun der Wahl- Tag glücklich anbrach, so bezeuge ich mit GOtt und mit meinem Vaterlande, daß ich mir damahle nichts so sehr habe angelegen fenn lassen, als theils das aufm Convocations-Reichs- Tage gemachte Geset, nach welchem die Wahl solte verrichtet werden, theils auch die Erhaltung ber reinen mahrhaften Frenheit. Es kam endlich zur Er: wehlung eines Maréchalls, mit welcher wir in wenig Tagen einmuthig fertig wurden. So bescheiden und wohl disponirt sich bis dato alle Stånde aufgeführet hatten; so enffrig und hibig wurden sie gemacht, als die von Ihr. Durchl. dem Litthauischen Sn. Cankler und Regimentario approbirte Nachricht von der in die Litthauische Granten eingerückten Rußischen Armée einlieff. Denn es fiengen einige an über das Commando dieses Litthauis. In. Canglers und Regimentarii sich hochstens zu verwundern, indem er jego erst der Republique davon Nachricht ertheilete, un fie badurch, aufm Bahl-Relde versamlet sevende, sehr fibhrete. Als nun hierauf allerhand Stachel-Reden wider ihn ausgestossen wurden, es auch zu besorgen war, daß es mochte offenbahr werden, wer die feindliche Armée hereingeführet hatte, und sich über dem ben ihm eine Kurcht, welche ohne Zweiffel aus benen Gewissens Biffen hergerihret, auferte : Go verließ er das Wahl = Feld ohne einige Protestation und begab sich nach Praag. Die Ursache dieser seiner Entfernung unterließ ich nicht so wohl durch meine, als auch des Herrn Canklers Freunde von ihm zu erfragen, worauf er selbst zum offtern hochbetheuret hat, daß diese seine Entfernung die Election im geringsten nicht hindern solte. Darauf wurde aufm Wahl-Relde, wie es sonft gewöhnlich ist, fortgefahren. Als aber von Litthauen aus sich täglich mehrere Nachrichten vom March der Rußischen Armée mehreten, und aber die aufm Wahl-Felde fich befindende Edel-Leute einer auf den andern einen Berdacht wegen Hereinlockung dieser Armée hegeten; So verfertigten die Stande ein Manifest, so wider diejenigen, welche die Ruffen ins Land hereingeführet hatten, eingerichtet war. fich aber unter dieses so wohl die, so ein gutes, als auch die, so ein boses Bes wissen hatten, auch nicht nur die, so im Wahl Felde versammlet waren, son= bern alle, die auf gedachter Praag sich aufhielten, unterschrieben; Sour= theileten Wir, daß die feindliche Armée aus eigenem Triebe in Linfere Damit nun Unfere Wahl der aufm Convo-Grangen eingerücket ware. cations-Reichs Tage gemachten Constitution gemäß fenn mochte, (beren Worte also lauten: "Und diese Election soll aufs aller für heste eingerichtet "senn; im Falles aber geschähe, daß sie so bald nicht konnte zu Ende ge-"bracht werden, so soll sie doch die Zeit eines sonst ordinairen Reichs Ta-"ges, das ist, 6. Wochen, nicht excediren; ") so schickten Wir Uns dazu an, und empfiengen zu dem Ende von dem Hoch-Chrwurdigen Nuncio des heil. Vaters die Benediction, zugleich Uns auch befürchtende, daß Wir nicht in Zukunft, Uns einen Konig unter Hulffe auslandischer Waffen zu wehlen, gezwungen würden. Nun kam die Ordnung an mich, diesen Wahl Actum laut meinem Primatialischen Amte zu endigen, und die Nomination des zum Thron erwehlten Subjecti zu thun. Ehe aber dieses geschahe, so umritte ich laut dem Ceremoniell die in denen Schoppen und Schangen versammlete Wonwooschaften, Starosteyen und Diffricte, jeboch dieses war kein Actus Nominationis, sondern nur theils eine blosse Unfrage, wen ein jeder zum Konige verlangete, theils auch eine Notification, daß den morgenden Tag darauf die Nomination, und zwar an dem bazu verordneten Ort, nehmlich in benen Schangen, erfolgen folte. Wahtende dieser meiner Herumreitung schrien alle: Es lebe Konig ST A-NISLAUS! wiewohl es nicht zu laugnen, daß fich auch einige gefunden, welche contrair waren, allein diese begaben sich in die Schangen, um allda ihr frenes Niepozwalam anzugeben. Alls ich nun den folgenden Tag darauf die übrigen Wonwoolschaften umritte, ja die Letteren gar zu Fusse umgehen muste, weil wegen des beständigen Schreyens und Ruffens: Es lebe Ee 3

Iche Ronia STANISLAUS! mein Pferd scheugemacht wurde, so ens digte ich diese meine Arbeit gleich nach Mittage desselben Tages. Gleich hierauf wurde ich mit großem Geschren, Enfer und Drohungen ersuchet, die Nomination zu verrichten; Che ich aber diese vornahm, so wurde erst der Benstand GOttes des wehrten S. Beistes von mir erbehten, hiernechst Diejenigen vor Abwesende erklaret, welche auf Praag gegangen waren und fich durch niemanden in benen Schangen melbeten, vielweniger uns ben Dieser Arbeit helffen wolten. Beil nun keiner weder zu horen noch zu se= hen war, der da contradiciret hatte, (benn einige schwiegen stille, andere rei seten auf ihre Guter, wie denn auch der Herr Starosta Opoczynski, welchem Praggugehoret, Une durch einen Brieff versicherte, daß er aus dem Wahl Keld nicht contradicirend weggegangen, sondern nur um seine Gis ter zu beschüßen, weilen er von dem Un. March derer Russen gehöret hatte;) So schritte ich endlich zu meinem Officio und fieng an den Ronig zu dreven unterschiedenen mahlen auszuruffen; allein der herr Kamienski, Ritt= Meister der Wolhynischen Wonwodschaft aus dem Krziemienitischen District, verhinderte mich durch sein Niepozwalam hieran, und machte, daß ich lange Zeit schweigen muste. Endlich stund er nach vielen Bitten und Persuasionen von seiner Contradiction ab, und ich proclamirte also den jeto glorwurdigstregierenden Konig STANISLAUMI. of: ne die allergeringste Contradiction, wovon Gott, als ein Richter der verborgensten Gedancken, zugleich auch das damahls aus 1000. Kahnen bestehende, und einmuthig schrenende Bolck: Es lebe Ronia STANIS-LAUS! Zeugen senn; Hierauf nun wurde erstlich aufm Wahl = Feld, hernach auch in der Warschauer Pfarr-Kirche das Te Deum laudamus abgefungen, und Ihro Konigl. Majestat beschwuren nachgehende die von ber Republique verfertigte Pacta Conventa in meinen Sanden. Dieser gangen Sache nun ift dieses mein Gluck und Troft, daß ich denieni= gen ohne die geringste Contradiction jum Konige von Pohlen proclamiret habe, welchen doch neidische Nationen durchaus excludirt wissen wolten. Denn wenn ihnen diefes nur einmahl gelungen ware, fo hatten wir in Bu-Kunft zu keiner freven Wahl mehr gelangen konnen, sondern wären gezwungen worden, und einen König aufdringen zu lassen. Mit solcher gewiß fenhaften, mahrhaften und in feinem Stücke fdmeichlerischen Erzehlung Diefer meiner Berrichtungen, da ich fehe, daß einige widrig gestimet sind, und was noch Beklagens-würdiger, daß fie den Untergang des Vaterlandes suchen, so mache ich vor GOtt, der Welt und im Nahmen dieser unserer Republique, die sich ohne Hulffe frembder Waffen und ohne einsige Contradiction einen König und Herrn erwehlet hat, gegenwärtiges solennes und der Nach = Welt merckivurdiges Manifest. Schmert durchdringet die Seele, ja das Entsetzen verfinstert den Verstand und alle Gedancken, wenn ich betrachte, was aus der von einigen Herren ausm Wahl Felde unternommenen Entfernung der gangen Republique vor ein Ungluck zugestossen ift. Denn es hat sich dadurch gezeiget, daß die feindliche Armée zu Zerbrechung derer Bundnisse, Tractaten und Verträge in dieses Königreich hereingerücket, und von unsern boghaften Mit - Brudern zu Vergieffung unschuldigen Bluts und Verwuftung unferer Guter hereingeruffen fen. Auch diefes ift augenscheinlich daraus zu ersehen, daß dieses unser Vaterland so wohl Tren- und Redlich Gefinnete, als auch Enrannen zeige, indem fich einige zur Unterdruckung und Berfolgung deffelben emporet haben. Daß sie schon da= mahls nichts Gutes in Sinne gehabt, als sie auf Praag ein Conventiculum machten, um das Baterland durch Berathschlagungen zu vertilgen, (indem einige des Tages, andere aber des Nachts zusammen kamen,) hatte man wohl schliessen konnen; allein die redlich Gesinnete haben sich darans fein Bofes prophecevet, weil die contrair-Gefinnte das von denen Stånden der Republique scharf gesetzte Manifest, auf Diejenigen, welche entweder die feindliche Armée einführen oder sich mit ihr vereinigen wirben, verfertiget, unterschrieben hatten. Jedoch ihr Betrug und Lift wurde endlich dadurch offenbahr, als sieihre ausgedachte und in Ewigkeit unerweißliche Gedancken ausstieffen, als wenn Thro Ronigl. Maj. STA-NISLAUS mit Unterdruckung der Frenheit ware zum Konige erwehlet worden, da sich ihm boch keiner in denen Schangen widerfeßet hatte. Gefest, daß sich im Felde einige contraire Gemuther hatten feben laffen,

(deren doch in der That fehr wenig gewesen, ) so ist ja im Felde kein Achus Nominationis oder Proclamationis, sondern nur Denunciationis, oder eine Nachricht von der erfolgenden Proclamation, exerciret worden; es ift auch niemahlen ein Gefet oder der Gebrauch gewesen, die Ronige im Relde ju Pferde ju proclamiren, fondern diefes hat jederzeit in denen darzu perfertigten Schangen geschehen muffen. So wenig Feinde nun oder contrair-Gesinnete sich in denen Schangen vor Ihro jegige Ronigliche Majestat ausserten, allwo es ihnen doch noch fren stunde, ihr frenes Niepozwalam zu gebrauchen; Go wenig Freunde gaben fich vor ben herrn Castellan von Cracau an, als welcher mit seinem Unhange fich groffe Soff= nung zur Erhaltung ber Erone gemacht hatte. Damit fie nun endlich Die Befen der zum Untergang der Republique abzielenden Boßheit gans= lich ausgieffen mochten, sozogen sie sich von Praag ab immer naber nach ber Moscowitischen ben Grodno stehenden Armée hin, und formirten, sich mit ihnen vereinigende, unter einander das Unsehen einer falschen Republique, over vielmehr einen Complot solcher Leute, welche die Frenheit er= würgen, und die gewissenhafte, gerechte und unschuldige Republique unferdrucken wolten. Rachdem fie nun bas von benen Standen ber Republique verfertigte Manifest alle unterschrieben, und sich dadurch als Reinde des Vaterlandes der gangen Welt vor Augen gestellet hatten, so kamen sie wieder zurück auf den Ort, wo sich ihre Boßheit angefangen hatte, in Meinung, allba, wo fonften bas betrubte und verwänsete Konigreich ihren Troft, Ehre und Wohlfarth pfleget wieder zu finden, (das ift zwischen Wola und Warschau, ) ihre falsche Wahl zu celebriren, und ihren Gift allda ju des Bater-Landes Untergang vollig auszulaffen; fich imaginirende, daß sie noch in der Zeit, welche von denen 6. Wochen unserer auf: richtigen, rechtmäßigen, fregen und einmuthigen Wahl übrig geblieben war, (obgleich der Convocations-Reichs-Tag diese 6. Wochen nicht als ein Gesetz gegeben, sondern verlanget hat, daß aufs allereheste ein Konig solte gewehlet werden; im Fall es aber unmöglich zu senn schiene, die Wahl bald zu absolviren, so solte sich doch der Elections-Reichs-Tag nicht über 6. Wochen erstrecken;) einen Konig auf eine legitime Weise erwehlen fon= konten; jugleich auch der Nach = Welt ein Exempel dadurch zu hinterlassen, auf was Weise man wiederum eine frepe Election aufheben, und Die pon benen Rechten der Republique dependirende Herrschaft in eine absolute verfehren konnte. Sierinnen haben fie dem Erempel eines fehr perstockten Sunders nachgeahmet. Denn diesem kommen auch bie allerabscheulichsten Lafter und Beleidigungen GOttes als heilige Verrichtungen vor, und ob fich gleich bisweilen in felbigen eine Bitterfeit und Aversation findet, so versüsset ihm boch hierzu die Verstockung und Sartnäckigfeit wiederum den Appetit. Diefes ift aber ben diefer gangen Sache noch das wichtigste und betrübteste, daß ben diesem Complot sich einige von unfern Aposteln, nemlich von denen Herren Bischoffen, gleichsam als verratherische und heuchlerische Juda, finden lassen, welche ihre eigene Mutter, nemlich das Baterland jur Creußigung übergeben. Diese haben nach begangenem drenfachen Meinende die verstockte Herken derer weltlichen Herren noch mehr verhartet, und den Frevel, den sie auszuführen gedachten, dadurch vergröffert, indem sie es ihnen als vor erlaubt überredet. Alls nun diese von der Republique wurchlich Abgefallene mit ihren Anhangern und der feindlichen Armée auf Praag eingetroffen waren, und allba fahen, daß Warschaugur Sicherheit Ihro Koniglichen Majestat mit einer starcken einheimischen Garnison besetzt war, so versuchten sie doch nichts bestoweniger über die Weichsel und von da auf das Wahl-Feld zu gehen, und lieffen zu bem Ende fo gar auf ihre eigene Mit Bruder Feuer geben, um mit deren Untergang fich den Weg zu ihrer Gottlofigfeit zu bah-Bahrende dieser Zeit wurde von denen Unfrigen eine Correspondence, so die Rußischen und Sachsischen Ministres mit denen Widrig-Besimten führeten, ohngefehr entdecket, und daraus ersehen, daß diefer bestimmte Untergang berer Unfrigen von benen Ministres seinen Ursprung hatte. Worauf benn ber Herr Regimentarius der Pohlnischen Armée vor nothig erachtete, diese Ministres als Urheber des Krieges aus Warschau weg zu schaffen, und sie, als sie Warschau mit Gutem nicht raumen wolten, ju attaquiren, wodurch Er benn mit nichten wider das Bolckers Recht gehandelt hat. Denn so lange die Berren Gesandten ihre Autho-Ff

thoritat und Unsehen nicht mißbrauchen, und sich nicht in frembde Sans del einmischen, so lange geniessen sie auch alle Rechte, welche mit diesem Character verknüpffet sind. Es mochten nun die Widrig - Gesinnten so viel Mittel zu ihrer Ubersehung gebrauchen, als sie immer wolten, so kunten sie doch nicht in ihrem Vorhaben reussiren, sondern ein Tag verftriche nach dem andern. Dahero sie denn, als sie nicht die geringste Avantage mehr vor sich saben, sich hinter Praag'in einen Wald zurücke zogen, und allba einen Gast-Arug vor eine Schoppe, und einen offengebahnteit Weg vor die Schangen, (nach Art derer Henden, die sich den Mond oder ein Kalb vor einen Gott einbilden, ) sich erwehlende, einen Neuer= wehlten ausrieffen. Wen haben sie aber erwehlet? Ginen Auslander, der so wohl entlegne Provincien, als auch eigene Volcker auf denen Bei nen halt, und noch darzu von einer Lutherischen Mutter gebohren worden; ja welcher murzu dem Ende eigene Bolcker halt, damit er mit fel-Bigen die gottlose That der ihn erwehlenden schüßen, sich ben der unrecht: mäßiger Weise erhaltenen Crone desendiren, alsdenn auch das Vaterland mit selbigen verheeren, und die frene Nation sich zum blinden Gehorsam erzwingen konte. Hier mag nun GDTT, ja ein jeder rechts liebender Mensch urtheilen, ob diese ihre Boßheit nicht zur Vernichtung der Pohlnischen Frenheit Ursache giebet. Denn es sind hierdurch unzehliche Landes Gesetze zernichtet worden; Der durch Benhulffe dieser Parthen gehaltene Convocations - Reichs : Zag ist übern Hauffen geworffen, und dessen End übertreten worden; Die Abelschafft ist zu die fer falschen Election von dem Rußischen General mit Raub, Feuer und Schwerdt gezwungen worden; sie sind auch nach Voneinanderreissung berer Stande der Republique ju keinem solennen Actu convociret, ja gar auf Wagen sich herumführen zu lassen gezwungen worden. fer durch einen drenfachen Sacrilegum (weil er erstlich als ein Senator der Republique das bevorstehende Ubel nicht offenbahret, 2. als ein Bischoff in das Primatialische Amt einen Eingriff gethan, und 3. als ein Ebelmann einen Auslander, den er doch verschworen, erwehlet hat,) proclamirte andere König wird dieses, als was schändliches und unanståndiges, weil Er sonsten ja ein Gottesfürchtiger Herr ist, kaum annehmen. Die andere Potentaten aber, so GOTT über sich und ein Gewissen in sich haben, mit uns auch im Verbindniß zur Defension der Frenheit stehen, werden dieses nicht ohnbeahndet hingehen lassen. Mein GOtt! worzu hatte die aufm Convocations-Reichs = Tage verfertigte Constitution gedienet? Was ware uns auf diese Urt ein End nothig gewesen? Aus was Ursachen hatten wir die starcke Confæderation gemacht, einen Piasten zum Könige zu erwehlen? Oder ift es vielleicht nur eine aufm Convocations-Reichs-Tage ausgedachte und erdichtete Sache? Mit nichten. Denn einige Wonwodschaften hatten ihre Land-Bothen schon expresse zu solcher Berbindung instruiret, andere aber, und zwar die meisten Woywodschaften, nemlich die Posensche, die Kalische mit ihren Wonwoden, die Krakowsche, Kiowsche, Reußische, Wolhymische und Belskische nebst andern, hatten bereits aufm vorhergehaltenen Land-Tag geschworen. Die gange Welt wundere sich also über dieses auf uns gerathene Ungluck, ja ein jeder treu-gesinneter Patriot beweine Dieses unser Baterland. Es scheinet zwar jeto passelbige schon bem letten Unglücke ausgesetzu fenn, allein Gott ift mit ihm: Laß sich nur das tapffere alte Blut in einem jeden redlich gesinneten Pohlen ermuntern; Laß nur unsere alte Tapfferkeit wieder hervorkommen, so werden wir und gewißlich an unfern Verrathern und Feinden schon rachen und nicht zu ihrem Raub und Opffer werden, zu welchem fie uns doch bestimmet haben. Last und bennach, lieben Bruder, unfere Frenheit suchen ju erhalten! Lagt und eher fterben, ja unfere Saab und Guther jur Erhaltung und Beschüffung der Frenheit dran wagen! Laßt uns nicht daßjenige, so unser kostbarstes ist, und was uns beståndig glücklich machen fan, aus denen Sanden reiffen! Damit nun diefe unfere Unfchuld, unfere Unterdrückung, das schon vergoffene Blut, das, ohne Furcht der in bem Manifest derer Stande gesetzten Straffe, bereits gezückte feindliche Schwerdt, die Hereinlockung der feindlichen Armée, die Berwuffung unserer Guther, und die uns graufamer Weise aus denen Sanden gerifsene Freyheit offenbahr werde; zugleich auch allen unsern Benachbarren, 3f 2 Freun= Freunden und Bunds-Genossen, icem unserenzu Hause sich befindenden Brüdern Nachricht davon ertheilet werde; Sohabe ich durch dieses solenne Manisest es einem Jeden wollen notificiren und zu wissen thun. Gegeben in Danzig den 10. Octob. Anno 1733.

(L.S.)

## THEODORUS POTOCKI,

Erg : Bischoff und Primas.

Bittende, diese Manisestation anzunehmen, denen Gerichts = Büschern zu ingrossiren, und, so oft es verlanget wird, in forma avthentica zu extradiren. Dieser Bitte hat E. E. Gericht deseriret, diese Manisestation angenommen, denen Gerichts = Büchern selbige einzuverleiben, und, so offte es verlanget würde, in forma avthentica zu extradiren, nachgegeben. Das Original selbst aber dieser Manisestation ist ben des nen Acten verblieben. Actum ut supra.

Ex Libr. Causar. Veter. Civit. Gedanens.

Immassen nun solches, wie obstehet, an Uns Bürgermeistere und Nath der Stadt Danzig von E. E. Gericht Unserer Alten Stadt ist aufgezeiget worden; Als zeigen Wir es auch hinförder vor Jedermanniglich und Krafft dieses auf. Urkundlich mit der Stadt hierauf gedrucktem Insiegel bekräfftiget. Gegeben in Danzig den 17. Octob. Anno 1733.

(L.S.) Gottfried Penski, Secretarius mpp.

## No. IX. UNIVERSAL bes Preußischen CONFOEDERATIONSMARECHALS.

SEBASTIANUS von Allen Meldzynski, Kasztellanic von Rypin und Maréchal der General-Consæderation derer Preußischen Districte. Allen und Jeden, denen solches zu wissen gebühret, inson-

derheit aber benen Hoch : Erlauchteten , Hoch = und Wohl = Gebohrnen Herren Senatoribus, Eron Beamteten, Dignitariis und Mit Gliedern des Nitter: Standes derer Woywodschafften Culm, Marienburg und Pomerellen, thue, nebst Empfehlung meines geneigten Bruderlichen Willens, hiemit kund und zu wissen. Ich vertieffe mich nicht mit der Nachricht des elenden Zustandes der gangen Republique Pohlen, wie auch unserer eigenen Province, denn dieser kan einem Jeden zur Gnuge bekannt seyn, weil es nicht eine Sache ist, die in blossen Worten bestehet, sondern aller Welt vor Augen lieget, wie man mit denen von unfern Borfahren so theur erworbenen Rechten, Frenheiten und Bund: nissen umbgehet. Wer solte wohl nicht augenscheinlich sehen können, daß die Wahl des Durchlauchtigsten Churfürsten von Sachsen auf ungerechte Weise durch Muscowitische und eigene Macht geschehen sen, indem selbige nicht einem, sondern unterschiedenen Fehlern unterworffen ift. Denn fie find nach der Bahl des Allerdurchlauchtigften Koniges in Pohlen, STANISLAI des Ersten, Unfere allergnabigsten Koniges und Herrn, nach Art eines sich Jammen gerotteten Complots, ohne Universalien, ohne Convocation, ohne Bensenn bes Durchsauchtigften Fürsten Primatis, von etlichen 10. Persohnen auf einem ungewohnlichen Ort zu Stande gebracht, Die jeso vielleicht auch geschehene Erbs mung ohne Land : Bothen, im Benfenn etlicher fehr weniger, mit Geld darzu bestochener und von der Muscowitischen und Sachsischen Armée erwehlter Deputirten, auch ohne Erwegung berer ber gangen Republique hierdurch juftoffenden Unglücks- Falle, als welche in benen jum Faveur Ihro Majestat des Koniges STANISLAI errichteten Confæderationibus deutlich ausgedrucket sind, verrichtet worden; dem aber ohn= geachtet, bemühet sich doch der Durchlauchtige Churfürst von Sachsen mit aller Gewalt ben der Erone zu erhalten. So ist es auch nicht no: thig, meinen Sochzuehrenden Herren die bevorstehende grosse Gefahr por Augen zu stellen, benn der Feind stehet schon mitten in unserm Lande, er ruiniret alle unsere Haab und Guther, und schreibet so grosse Contributiones aus, daß es ohnmöglich ist selbige zu bezahlen; ja er pref= 8f 3

presset nicht nur graufahme Summen Geldes heraus, sondern laffet so gar in benen Wonwodichafften unterschiedene Beamtete greiffen und in Berhafft bringen, wie er benn fogleich, ben Ginruckung in Die Culmische Wonwodschafft, einige Abeliche aus dieser Wonwodschafft hat gefangen zu nehmen, anderen aber allerhand unerhorte Marter aufzuerles gen befohlen. In Erwegung diefer übeln Folgerungen ware es beffer, daß ein Jeder von uns sein Leben, welches er sonft ohne dem entweder spåter oder früher auf dem Bette beschliessen muste, auf eine konette Alrt endigte, als daß er von solchen Drangsahlen seiner Mit-Brüder noch långer hören, oder wohl gar selbige selbst ausstehen solte. Weil nun bereits viele Buther von denen Feinden durch die herausgeprefite Contributiones nicht nur ruiniret, sondern auch so gar verheeret und verbrennet worden; Go bitte ich meine Sochzuehrende Serren inffandigst, daß sie, um diesen Inconveniencen zu steuren und ihr Leben nebst der Frenheit zu retten, sich ohne Verzug entweder selbst oder durch Husfertigung einiger Abgeordneten zu Pferde zu sehen bequehmen, auch nicht einer auf den andern warten, sondern vielmehr aufs allereilfer= tiaste sich oder an dem Ort, wo ich mich mit einem Theil berer in Kriegs : Expedition stehenden und von benen auserlesensten Leuten, welche vor das gemeine Beste mit grossem Enfer ihre Begierde zu streiten an den Tag legen, werde antreffen las fen , einfinden wollen , weil allda auch eine ansehnliche Anzahl Cron-Bolcker, als welche meinen Hochzuehrenden Herren zur Affistence fenn werden, sich wird antreffen lassen. Es belieben demnach meine Soch= zuehrende Herren das in sich hegende alte Pohlnische Blut aufzumuntern, und ben sich wohl zu überlegen, daß, obschon die Republique vor Diesem keine Bolcker auf denen Beinen gehalten, sie dennoch durch eis nen allgemeinen Aufsit Kriege geführet und ihre Grangen erweitert haben; ja, daß in unserer Province allein so viel Macht durch die Ber= einigung meiner Hochzuehrenden Herren fan zu wege gebracht werden, baß man der geringen Anzahl derer feindlichen Armées ben Assistence Derer Hulffs- Confaderations- und Eron: Trouppes gar leichte Wiberstand

stand thun könne. Es erwehlen meine Hochgeehrte Herren entweder die Frenheit, ihr Leben nebst ihren Guthern zu beschüßen, oder mit ihren Kindes-Kindern unter dem Joch in einer immerwährenden Sclasderen ins künstige zu leben, als worzu das Absehen derer Widriggessinnten, wiewohl unter einem heuchlerischen und scheinheiligen Deck-Mantel der Beschüßung der Frenheit, abzielet. Und dieses alles bitte ich meine Hochzuchrende Herren inständigst, und verpflichte sie darzu ben der Liebe des Vaterlandes, ben der Liebe des gemeinen Besten, ben der Liebe der Ehre unserer frenen Nation, und ben unserer und sehr ansgenehmen Frenheit, ja zulest ben der Liebe ihrer eigenen Güther, ihres eigenen Lebens und Wohlfarth. Damit nun dieses desto mehr bekräftiget werden möge, so unterschreibe ich, nach Offerirung meiner bereitwilligsten Dienste, gegenwärtiges Universal, nebst Bendruckung meis Inssegels, mit eigener Hand. Gegeben in Dansig den im Jahr ein tausend siebenhundert vier und drensig.

## REFLEXION

Deme seine Frenheit so lieb, als das Leben selbst,
Uber der gewaltsamen CORONATION
Des Durchl. Chur-Fürsten von Sachsen.
Anno 1734.

Durchlauchtigsten Königes Augusti, Glorw. Andeneken, gleich im Anfange, da unter denen Hrn. Hrn. Senatoren und übrigen Ständen noch keine völlige Considence hervorgeblicket, eines jeden Herk und Muth in höchster Bangigkeit und Besorgniß, der bevorstehenden unglücklichen Conjuncturen wegen, die unser Vaterland vermuthlich betreffen konten, gestanden; welche Aengstigungen dennoch, durch gute Vorsorge, kluge Veranstaltungen und munteres Bemühen des Hochwürdigsten Hn. Prima-

matis, gänklich verschwunden, indem man die ganke Zeit währenden laterregni (als wohl in vielen Jahren nicht geschehen,) ben einmüthiger und allgemeiner Sicherheit und Ruhe friedlich zugebracht, in so weit, daß diesser versuchte Steuer Mann unserer Republic, den man davor nimmersmehr gnugsam rühmen kan, mit solcher Behut- und Wachsamkeit, das Schiff des Vaterlosen Königreichs dergestalt gelencket, daß selbiges, ben dem entstandenen großen Ungewitter und ungestümen Wellen, niemahls einigen Schaden gelitten. Mankan sich leichte zu Gemüthe führen, mit was vor Klugheit selbiger die Eron- Armee unter dem Commando des tapsfern und beherkten Regimentarii in erwünschter Nuhe, Treu und Ges

horsam erhalten.

Den Konigl. Schat, als das Vornehmste unserer Unternehmungen, welchem ein hochverdienter und seinem Stamme nach weitberuhmter Staats Minister vorstehet, hat er zum allgemeinen Rugen und Gebrauch bes Baterlandes in vollige Sicherheit gesetzet. Fast alle hohe Reichs-Bediemungen, Wopewodschaften, Landerenen und Rranse, hat er in einem fo guten Bernehmen, loblicher Ginigfeit und erwünfchten Bergnugen, so feste behauptet, daß eine so angenehme Harmonie auch in Zukunft von einem glücklichen und ersprießlichen Success und eine unfehlbahre Soffnung gemachet, woferne nicht zulegt das neidische Glücke selbigen unserer Republic mißgegonnet. Denn da die Zeit herben genahet, bes verles digten Thrones wegen Rath zu pflegen, so bald fieng der leidige Reid in einigen unserer Mit : Burger (wo sie anders dieses Nahmens wurdig,) Hergen, graufam an zu wuthen: Maffen diefe Nachsteller und Unterbrucker des allgemeinen Glückes, unter dem Schein der Einigkeit, inwendig aber als reiffende ABolffe, ob fie gleich heimlicher ABeise von denen Sachsen corrumpiret, und ihrer Faction bengestanden, zugleich mit der gesamten Republic einen Ausländischen Konig abgeschworen, aber balde darauf, wider GOtt und ihr eigen Gewissen, da sie zugleich hiedurch viele unschuldige Hergen geärgert, ihrerauberische Klauen jedermann offentlich gewiesen. Denn ba diefe geringe meinendige Rotte, unter allerlen nichtigem und heuchlerischen Scheine, damit ihre gottlose Wercke nicht offen=

offenbahr würden, sich von der grossen Menge Bolcks, welches sich das mahls zur Bahl versammlet, abgesondert, hat sie dann allererst, da die gewöhnliche und einmüthige Feld : Wahl des Durchlauchtigsten Könizges STANISLAI sich glücklich und rechtmäßig geendiget, hinter Praazge neben dem Walde ihre greßliche und Wolffszartige Stimme von sich gegeben. Sie haben gewiß, um unsere Frenheit zu berauben, (als dorzten mit dem güldenen Bließ geschehen,) und die ohnedem bedrängte Leuste gänklich zu ruiniren, denen sie kaum die Haut zwischen den Zähnen gelassen, einen ungeheuren Feind von Mitternacht her eingesühret, und zu dem Ende ihre gisftige Klauen mit selbigen vereiniget, damit sie das theuerste Kleinod unserer Republic, unsere Frenheit mehne ich, von uns reissen, und der Aussländischen Potenz in die Hände spielen möchten, den man siehet keinen andern Zweck, warum sie die zwiesache Krieges-Urzwee herein gelocket, als daß sie sich einen Känser und König zugleich erwehlen könten.

Da nun solchergestalt jedermann eines so ungerechten und unbilligen Beginnens dieser verratherischen Faction überführet worden, gleich= wohl aber selbige durch allerlen lasterhafte und listige Rancke ihrer Boßbeit eine glankende Farbe kunftlich anzustreichen sich bemühet, wie ich benn selbst einige von ihren Schrifften, die zwar wißig, aber hochst betrüglich verfasset sind, gelesen, auch davon gehöret, bin ich endlich ge= nothiget worden, der ich gleichfalls in einer fregen Republic als ein freger Edelmann gebohren, mit allen Treugefinneten über dem unerträgli= chen Unrecht, welches der Republic zugefüget wird, Gewalt zu ruffen, zumahlen da der Durchl. Chur-Fürst von Sachsen ein hartes Unternehmen wider das Vaterland ergriffen, ein frepes Konigreich feindlich angetastet, und sich gar einigen unartigen und gottlosen Persohnen zu Gefallen per force cronen lassen. Weil aber vorjeto, ben dieser innerlis chen Unruhe und äusserlicher Besorgniß, die verfallende Frenheit mit heller Stimme zu retten, wegen ber obschwebenden feindlichen Macht. mir vor diese Zeit nicht erlaubet ift; als habe deswegen, der ich als 216= wesender zu denen Abwesenden von dieser Erdnung etwas schreibe, meine Mennung nur fürflich hievon entdecken wollen. Aus keiner andern Absicht hat wohl der Durchl. Sachsische Chur-Fürst nach Eracau so sehr geeilet, als weil Er feste gehoffet, die gesamte Republic nicht nur daselbst anzutreffen, sondern auch mit selbiger sich genauer bekandt zu machen, benn da Ihme vorhero alle Mittel und Gelegenheit, sich um die Ronigliche Crone zu bewerben, jederzeit verschnitten worden, hat Er mit felbiger ehedem bekandt zu werden nicht verlanget, auch nicht die geringste Hoffnung sich hiezu gemachet: Nunmehro aber hat die Politique des Wienerischen Hofes einen verwegenen Moscowiter ausgerüftet, und da man vorhero dem ganten Pohlen- Lande heftig zugesetzt, ihme einen doppelten Weg hiezu gewiesen; Doch fraget es sich, auf was Art und Weise? Durch Hindansehung derer Reichs-Gesete, durch Mord und Tobichlag, durch Verheerung unferer haab und Guther. Es haben diese grausahme Unterdrücker die Fußstapffen, wodurch man zur Regierung fame, gar nicht erwogen, wenn nur selbige erhalten wurde; Alle Solennitäten berer Reichs- Tage hat man hiedurch aus der Acht gelaffen, und was am schmerkhafftesten, so ist dieses alles auf Angeben und in Bensenn unserer unartigen, jaghafften und verstockten Bruder voltenführet. Saben dir bann, geliebtes Baterland! beine Gohne ein folches Ehren-Geprange zum Begrabniß beiner Frenheit zubereitet? Goll dieses die Trauer-Bubne, die sie dir ben der öffentlichen Leichen-Ceremonie aufgeführet, heissen? Die Republic haben sie hintergangen, indem sie sich eine falsche Election neben dem Steine formiret, allwo fle alfobald in ihren verharteten und verstockten Bergen einen Stein des Anstosses, oder einen Leichen-Stein fundiret, an welchen sie sich felbsten, zu ihrer ewigen Schande, gestossen, und zugleich die vaterliche Frenheit und unfere frene Rechte, lender! ganglich zerbrochen. Chen aus diesem Steine hat die schändliche Kunft dieser Verrather (ba man Die alten Reichs Infignia derer Konige von Pohlen, durch vorsichtige Beranftaltung derer Reichs. Stande, aus dem Eracauschen Archiv an einen sichern Ort zu bringen gemußiget worden, ) eine ber fregen Ration unerträgliche Crone, mit Buthung derer Sachsischen Inftrumenten, aus=

ausgehauen, und ihrem König auf sein Haupt, uns aber auf unsere Rucken als eine schwere Last gesetzet; Denn ohne Bewilligung aller Stande, wider die General-Confæderationes derer Woyewodschaften, Lander und Eraufe, jemanden zu cronen, ift ja wohl eben fo viel, als bie frege Republic unterdrucken und in Sclavische Dienstbarkeit versetzen wollen: Eine solche Dornen- Erone, welche den Augapffel unserer Frenheit hefftig beleidiget, ben welcher die angenehmen Palmen-Zweige in unserer Republic nimermehr aufbluhen konnen, hat die verruchte Bruth ihrem Konige aufgesehet. Die verratherischen Judas : Bruder haben ihr Laster noch damit vergroffert, daß sie vor die verkauffte Frenheit ben dieser Eronung mit den dargereichten Silberlingen sich bereichern wollen, mit dieser Ilberschrifft: Berdienet und geschüßet. Wort Berdienet kan man wohl billig auf den geschehenen Kauff hinbeuten; das andere, Geschützet, hat lender! Die Moscowitische Krieges- Armee, die viele von unsern Brudern hingeraffet, und den übrigen durchs gange Pohlen = Land ihr Haab und Guth geraubet, deutlich ge= nug wahr gemachet.

Ihrem gecrönten Haupte haben sie ein schweres Scepter übergesben, denn dieses ist eine Ruthe der absoluten Herrschafft, vermittelst welcher dieses frene Königreich zu regieren die letzte und betrübteste Zeit

mercklich anzeiget.

In eben diese absolute Hände haben sie ihm auch den Reichs-Apstel überreichet, den man wohl herber und bitterer nennen mag, als damahls im Paradiese: Welches Tages du davon issest, wirst du des Todes sterben; denn damit wird unsere Frenheit, die wir unserm Leben selbst vorziehen, gänslich vergisstet. Es haben schon, lender! einige von unsern Mit. Bürgern diesen Zanck-Apstel geschmecket, daher dann auch solche Scissionen, Uneinigkeiten und Tronnungen der Gemüther entsprungen. Diesenigen aber, denen ihre Frenheit lieber, als das Leben, empsinden hiedurch unerhörte Vitterkeit.

Da wir nun diese erschreckliche und in ewigen Zeiten nie erhörte Oppression unseres freyen Königreichs betrachten, als protestiren wir hiemit vorsichtiglich. Gg 2 Denn Denn dieser neue und durch Betrug erwehlte König entreisset unsern Lande und Frenheit allen unsern Zierath, gleich als ob er uns die Haut abziehen wolte, wenn er uns der Zierde dieser Welt beraubet; Mit unserm Abelichen Blute färbet er seinen Königlichen Purpur, sich selbsten bedecket er mit Ehren-Kleidern, uns aber und unsere verheerte Häuser will er mit dem schwarzen Boy bedecken. Die wenigen Senstores, welche die Stelle derer übrigen vertreten wollen, bewillkommen ihr neu erwehltes Haupt, da sie doch kurz vorhero einen Ausländer verschworen, und dadurch dem höchsten Bott und ihrem Vaterlande endbrüchig geworden; sie kauffen und verkauffen alles zu ihrem Vortheil, nach der alten Griechischen Weise, massen sie durch ihren Meinend ein neues Gögen-Bild der Clementz und Hochachtung aufgesühret: Doch wird noch die späte Nach-Welt inne werden, wie der verdiente Lohn nicht aussen bleiben wird, denn der erzürnte GOtt wird in ihrem Elend und Jammer sich auch von ihnen wenden.

Das gange Collegium des Geistlichen Senats bestund aus zwey Bischöffen, dem Posenichen, welcher den Durchl. Chur : Fürst nominiret, und dem Cracauschen, welcher ihn gecronet, sodann auch aus etlichen weltlichen Senatoren, welche aus Haß gegen die Frenheit die neue Majeståt angebethet, dahero ich mir feste einbilde, daß etwa die an den Wänden gemahlten Säupter die vacanten Stuhle occupiret. Diese besondere Erdnungs: Ceremonie haben alle Præliminarien ihrer verzweiffelten Resolution, als die fürchterlichen Cometen, vorhero bedeutet: Denn gleichwie ihre Wahl unter der Direction des Generals Lasci, so sind auch die Ante-Coronations-Land- Tage (wiewehl derer nur etliche, und dazu vors Geld erkauft, bestanden, ) unter denen feindlichen Musqueten verrichtet worden, solchergestalt hat diese sich emporende Republic ihre jesige Cracausche Erdnung unter der Trumel au-Man mochte aber doch wissen wollen, wer sich dann zum thorifiret. Steuer: Mann diefer Pragischen Republic, wodurch so gar unsere Frenbeit Schiff-Bruch gelitten, aufgeworffen? Kein anderer, als der Wohlgebohrne Reiche-Instigator, Sr. Poninski, welcher in der Philosophie und Astronomie sich ziemlich versuchet; da er nun auf dem Winde und Wetter dieses Cranses sich so wohl verstehet, hatte selbiger, woferne er ben seiner Vocation verblieben, mit seiner Apostolischen Lehre in Indien und Japan mit der Zeit sich ein groffes Unsehen machen konnen; nun aber läffet er die Furcht Gottes aus der Acht, und begiebet sich aus seinen Schrancken, zum groffen Unglück unserer Republic, da er jego so fürwißige und gar nicht anskändige Dinge vornimet, lasset sich auch wohl gar vernehmen, wie er selbst ben dem entstandenen grossen Ungewitter das Schiff der allgemeinen Frenheit des Vaterlandes vollkommen und unfehlbar zerscheitern und versencken konne. Die eigentliche Ursachen aber, woher alle diese Troubeln unsere Republic betroffen, mochten wohl Niemanden verborgen senn, denn es siehet ein jeder deutlich, wie sich das Desterreichische Hauß hierin unrechtmäßiger Weise impliciret, und man hat dieses schädliche Gifft zum Untergang unserer Frenheit schon lange vorher zubereitet: Doch wie der gerechte Gott alle gottlose Anschläge zu nichte machet, so wird auch dieses Laster denen Urhebern derselben zu ihren eigenen Schaden Zweiffels ohne gereichen.

Wir und alle Durchl. confæderirte Wonewohschafften benderlen Proving erkennen keinen andern Erretter unserer Frenheit, ohne nur den rechtmäßig- erwehlten Durchlauchtigsten STANISLAUM I. unsern Gnädigsten König und Herrn, denn es ist fürwahr kein anderer, der uns dom Himmel zur Rettung unserer Frenheit vorbehalten wäre. Es wird im kurgen jedermann die Hand, welche die Durchlauchtigste Franzbössische Puissunce zum Merckmahl der ewigen Alliance, die mit unserm Durchlauchtigsten Herrn geschlossen worden, zur Rettung unserer Frenheit, ausstrecket, mit großem Vergnügen empfinden; es wird unter Dessen angenehmen Regierung, den Festhaltung unserer Nechte und Frenheiten, der liedliche Frühling ohne Verzug ausblühen, weswegen wir auch der ausländischen Macht in Ewigkeit gute Nacht sagen, und einsig dem rechtmäßig- erwehlten Herrn anhangen. Derjenige aber, den man nicht anders, als einen gecrönten Feind des Vakerlandes nennen

nen mag, kan vielleicht im kurgen erfahren, daß er auch vielen traurts gen Fällen unterworffen, denn nach dem vermeinten Sonnen-Glank könten noch wohl viele trübe Wolcken ob seinem Haupt schweben.

No. XI. Kurte Erzehlung dessen, was sich ben denen Wahlen der Wonige von Vohlen seit denen Zeiten

## bes SIGISMUNDI AUGUSTI

zugetragen,

Worin so wohl die Spaltungen, so viel deren ben vorigen Electionen gewesen, als auch derselben Ursachen, und was man damit aus:
gerichtet, bekandt gemacht werden.

Son Anfang der Pohlnischen Monarchie diß auf die Regierung des Sigismundi Augusti, welcher der Letzte aus dem Jazellonischen Haus gewesen, und noch den Titul eines Erbherrn von Pohlen führete, ward die Wahl der Könige von Pohlen nicht mit solcher Solennicat, als wohl nachhero seit ohngesehr 200. Jahren vorgenommen.

Man erwählete insgemein die Könige aus Königlichen Geblüthe, und vielmahlen wählete man noch ben Lebzeiten des Königes den Prinsen zu seinem Nachfolger, welchen ihm selbst darzu zu ernennen gut dünstete. Auf solche Arth ist auch Sigismundus Augustus selbst noch ben Lebzeiten seines Herrn Vaters, des Sigismundi I. Anno 1530. zu Eracau erwählet worden, wie es aus einem Diplomate des Sigismundi I. ershellet. a)

Der Wahl Plat war damahls noch nicht festgesetzt. Bald geschahe sie zu Posen, wie die Wahl des Vladislai, mit dem Zunahmen Locticus, b) des Wenceslai, Königes von Böhmen, c) und des Vladislai, Jagellonis

a) Dieses Diploma ist von Bort zu Wort ben dem Kozuchowski, sub Tit. Electio, p. 182. inseriret. b) Herburt. Hist. Pol. Lib. 9. c. 2. c) Idem ibid, Sohn, d) bald zu Eracau, gleichwie die zwente Wahl des Vladislai Lockici, e) und des Sigismundi Augusti seine, bald zu Stradien, wie die Wahl der Hedwig, Königin von Pohlen, Vladislai Jagellonis, Groß-Herhogs von Litthauen, f) Gemahlin, bald zu Petrikow, als woselbst Casimirus, Jagellonis Sohn, g) und Johannes Albertus erwählet worden. h)

Nach dem Tod des Sigismundi Augusti ist die erste Wahl, so man vorgenommen, und welche in denen Neichs. Gesessenzu sinden, i) die Wahl des Henrici Valesii. Sie geschahe ben Kamien, einem ohnweit Warsschau auf jener Seite der Weichsel gelegenen Dorsse. Dieser Plass wursde durch die vorherogegangene und in Warschau den 28. Januarii Anno 1573. gehaltene Convocation sestgesest, da die Stände versprochen, sich gegen diesenige auszuwersten, welche die Wahl an einem andern, als dem angewiesenen Orth vornehmen wolten, k) Diese Wahl geschahe einsmithig.

Machbem Henricus nach Franckreich abgegangen, bestimmte die zu Warschau Anno 1574. gehaltene Versammlung die Stadt Steryça zur Wahl eines neuen Königes. Die Stände, welche sich daselbst im Monath Maji Anno 1575. versammlet hatten, giengen ohnverrichter Sachen wieder aus einander, wegen derer Spaltungen, so zwischen ihnen gewesen. Nach diesem berieff der Primas, so es mit dem Hause Desterreich hielte, auf Anrathen derer Senatoren, so fast alle auf seiner Seite waren, eben in dem 1575. Jahre im Monath Novembris nahe ben Warschau den Wahlscheichs-Tag. Daselbst war Zwiespalt. Der Primas nebst dem Yahlscheichs-Tag. Daselbst war Zwiespalt. Der Primas nebst dem Wahlscheichs gegen Warschau gezogen, ruften den Känser Maximilianum zum König von Pohlen aus. Der Abel, welcher in grosser Unzähl auf dem Wahlschen, einen König zu ernennen. Dieses war Johannes Zamoyski, Starost von Beltz, welcher die Annam, Königliche Prinkeßin von Pohs

d) Herburt. L. 15. c. n. e) Idem L. 9. c. 5. f) Id. L. 12. c. 2. g) Id. L. 16. c. 2. h) Idem L. 18. c. 1. i) In den Pohlnischen Reichs. Gesetzen p. 220. k) Ib. pag. 208. 209.

len, zur Königin, und ihren kunfftigen Gemahl Stephanum Bathory zum König ernannte. der Hierauf protestirten die Stände wider die vom Primate geschehene Benennung, wie aus der m) denen Reichs - Gesetzen einverleibten Wahl-Acte zu ersehen ist, allwo es unter andern also heistet "Endlich entfernete sich die Gegen-Parthen den 12. Decembr. von dem zur "Wahl angewiesenen Platz, welcher zu Folge einhelliger Bewilligung "derer Stände mit einem Graben umgeben gewesen, und woselbsten man "denen Ministris aller Competenten Audientz ertheilet hatte, und rus"sete der Primas, da sie mit frembden Wassen umringt waren, den Kän-

"ser Maximilianum zum König von Pohlen aus.

Nach dem Tod des Königes Stephani wurde auf dem zu Warz schau Anno 1587, gehaltenen Convocations - Reichs . Tage das Wahl-Feld ausbrücklich angesetzt, zwischen Warschau und Wola. das Zborowskische Hauß mit ihren Trouppen das Wahl-Feld umringt hatte, verbrannte man den Szopa, das ift, das zur Wahl erbauete Dach. Die ffarcteffe Parthen hielte ihren Sig in einer benachbarten Begend, auffer dem eigentlichen Plat. Daselbst rief der Primas Sigismundum III. jum König von Pohlen aus. n) Das Zborowskische Hauß continuirte mit ihrem Unhange, welcher aus 5. Senatoren, dem Cardinal Radzivil und einigen wenigen der Ritterschafft bestunde, die Sessiones an dem Orth, wo ber Schoppen gestanden, welchen man abgedranut hatte, und ließ 3. Tage nach der Proclamation des Sigismundi durch Woroneck, fonft Bischoff von Kiow genannt, Maximilianum, Erg : Herkog von Desterreich, ausruffen, welcher barauf mit seinen Trouppen in Pohlen einbrach, o) und von Johanne Zamoyski, welcher damablen bereits Feld-Marschall und Groß Cangler der Cron Pohlen gewesen, geschlagen und gefangen genommen worden ift. p)

Im Jahr 1632. nach dem Tod Sigismundi III. wurde das Wahlfeld in einem zu Warschau den 16. Julii angestellten Convocations-Neichs-

Tag

<sup>1)</sup> Reinholdus Heidenstennius de rebus Polon. L 2. edit. Francos. p. 92. seq. m) p. 231. n) Heidenst. L, 8. p. 260. & seq. o) In denen Reiche. Gese gen pag. 430. p) Ibid. pag. 474.

Tag zwischen Warschau und Wola angewiesen, daselbst wurde Vladislaus IV. Sigismundi III. Sohn, einmüthig zum König von Pohlen erwählet, wie erhellet aus denen Confæderations- und Wahl = Acten, so denen

Reichs- Gefeßen einverleibet. 9)

Im Jahr 1668. nach Abdanckung des Johannis Casimiri, seste die den 5. Novembris zu Warschau gehaltene Versamlung den Wahl-Platzwischen Warschau und Wola nach alter Gewohnheit feste, allwo König Michael den 19. Junii 1669. einmüthig erwählet wurde, wiezu ersehen aus denen Acten des selbigen Jahres gewesenen Interregni, welche denen Reichs-Gesehen einverleibet sind.

Nach den Tod des Königes Michael wurde in dem zu Warschau den 15. Januarii 1674. gehaltenen Convocations-Neichs-Tageben der Wahlsplatz ausgemacht, wo die vorige Wahl geschehen. König Johannes III. wurde daselbst einmüthig erwählet, und durch den Bischoff von Eracan Trzebicki ausgeruffen, weilen man damahlen keinen Primas hatte.

Anno 1696, nach den Tod Johannis des III. beschloß die allgemeine Consæderation, so in Warschau den 29. Augusti errichtet, nachdem der Convocations-Reichs-Tag zerrissen worden, den Wahl-Platz zwischen Warschau und Wola. Alls daselbst Zwiespalt entstanden, russete der Bischoff von Kujavien, Dombski, welcher von einigen aus dem Senat und dem Abel unterstüßet war, auf dem Wahlselde zu Ende des Monaths Junii 1697. den Chursürsten von Sachsen, Augustum II. zum Könige von Pohlen aus. Der Primas, so eine weit größere Anzahl derer Senatoren und Adelschafft auf seiner Seite hatte, russete denselbigen Tag und auch auf dem Wahl-Feld den Prinß Conti zum König von Pohlen aus. Die stärckeste Parthen, nachdeme sie ein öffentliches Manisest wider die gewaltsame Proclamation des Chursürsten von Sachsen ausgehen lassen, setzte den 26. Augusti an, um sich auf dem Wahl-Platzu versamlen, und dasselbst die freve Wahl weiter fortzusezen. Selbige Parthen hatte sich auch

<sup>9)</sup> Die Blatter in den Reichs. Gesetzen sind seit dem Tode Sigismundi III. nicht paginiret worden.

ben 26. Augusti an besagtem Orte versamlet, und machten einen Rokosz ober General-Confæderation, die Frenheit wider den Candidaten der gegenseitigen Parthen zu unterftugen. Endlich da ber Primas Universalia ausgeschrieben hatte, daß sich seine Parthen den 5. Maji 1698. zu Lowicz versamlen solte, wurde burch Bermittelung des extraordinairen Pabsili= chen Nuntii, Nahmens Paulucci, mit benen Commissariis Augusti II. ein Tractat errichtet, da man ihn unter verschiedenen Conditionen vor einen Konig erkante, unter andern auch, daß der Konig binnen der ihm vorgeschriebenen Zeit seine Trouppen solte aus dem Lande marschiren lassen. Durch eben denfelben Tractat declarirte man auch, daß der Bischoff von Kujavien, weil er, ba er mahrender Spaltung einen Ronig ernennet, in bie Worrechte des Primatis einen Eingriff gethan, von der Republic solte condemniret werden; daß ber Confæderations - Marschall Humiecki, jeßiger Palatin von Podolien, deshalben an den Pabst schreiben solte, und daß, fals fünftigbin ein Bifchoff fich unterstehen wurde, zum Prajudiz bes Primatis einen Konig zu ernennen, beffen Erb Guter confisciret, fein Bischoffthum vor vacant erklaret, und er selbst als ein Feind des Vaterlandes angesehen werden solte, wie solches aus denen Acten der besagten Confæderation, und des gemeldeten Tractats, so benen Reichs-Gesegen einverleibet worden, erhellet.

Aus jest gesagtem ist zu sehen, daß seit denen Zeiten Sigismundi Augusti nicht mehr als 3. Spaltungen ben denen Wahlen der Könige von Pohlen gewesen sind. Die erste ben der Wahl Stephani Bathorii, die andere ben Erwählung Sigismundi III. und die dritte ben der Wahl Au-

gusti II.

In der lett unternommenen Wahl aber Stanislai I. ist keine Spal-

tung gewesen.

Gleich im Anfang des Wahl-Tages, da man noch über die Wahl des Marchals von der Ritterschafft tractirete, begab sich der Regishentarius von Litthauen, nebst noch einigen Senatoren, unter allerhand Vorwand, und ohne die geringste Protestation, nacher Prage, einem jenseit der Weichsel gerade gegen Warschau über gelegenen Flecken. Nach Ers

Erwählung eines Marchals, welche durch Deputirte geschahe, versamm= leten sich alle Palatinate, welche disseits und jenseit der Weichsel ihre Belte aufgeschlagen hatten, auf dem Wahl- Plat einen Konig zu erwählen. Die eigentliche Anzahl der Wählenden kan man nicht wissen; so viel a= ber ist gewiß, daß sich den Tag, da der Konig ernennet worden, mehr als 60000. Menschen auf dem Wahl: Plat befunden haben. hat verschiedene mahl nach Prage geschieft, die Senatores, so daselbst waren, und die ausser ihren Domestiquen niemand ben sich hatten, zu bitten, der Wahl benzuwohnen. Sie entschuldigten sich aber unter verschiedenem Vorwand, um nur die Wahl zu trainiren, in der Hoffnung, daß die Rußischen Trouppen, welche sie bereits in Pohlen gelocket, sich dem Wahl-Plag balbe nahern wurden, und daß alsdenn der schüchtern gemachte Abel auf ihre Seite treten durfte. Da man sahe, daß sie nicht kommen wolten, ritte der Primas ben allen an gehörigem Orte versamleten Wonwodschafften herum. Er holete die Stimmen nicht allein von jeden Palatinats, Landen und Districten, sondern auch von jeden Compagnien besonders ein. Wie min alle Palatinats, und selbst alle particulier-Edelleute wegen des Koniges Stanislai eins waren, und fich gewöhnlicher maffen dem Schoppen genahert hatten , fragete Er fie ju drepen mahlen, ob es Ihrer aller Wille sen, daß der Durchlanchtigste Stanislaus Leszcynski, dem fie ihre Stimmen gegeben hatten jum Ronige von Pohlen folte ernennet werden? Da nun die gange Versamm: lung auf die dreymablige Anfrage mit einem Vivat! geantwortet, ohne das geringste zu widersprechen, so that der Primas die Benennung in aller behöriger Form.

In der ganken Pohlnischen Historie findet man keine Wahl, die ben grösserer Anzahl, und zugleich mit mehrerer Eintracht geschehen wäse, als eben diese. Die Einwürffe derer von dem Wahl-Plat Abwessenden sind saut denen unter Sigismundo errichteten Gesehen, und vermöge der auf allen Wahl-Tagen recipirten Gewohnheit, von keiner

Gultigkeit. Nach geschehener Wahl bes Koniges Stanislai haben die Stände den Wahl-Tag geendiget, und sind aus einander gegangen. Nach-

Nachdem nun die, so nach Prage gegangen waren, zu denen Ruß sen gestossen, haben sie sich nach dem Dorffe Kamien auf die andere Seite der Weichsel begeben; Allwo sie einen offentlichen Krug zum Schoppen, und die Land-Straffe zur Land-Bothen- Schanke gemacht, und den Chursurften von Sachsen zum Könige von Pohlen durch den Bischoff von Posen proclamiren lassen. Ben dieser angemaßten Wahl sind nicht mehr als 12. Senatoren, und einige particulair-Persohnen, etwan an die 500. zugegen gewesen. Diese Proclamation ist ausser gehöriger Zeit, und nicht auf angesetztem Plate geschehen; nachdem die Stande bereits aus einander gegangen; unter denen Rußischen Waffen, und auf Ordre ihres Generals; wider die Convocations-Con-Airuciones, darin man einen Frembden ausgeschlossen, und welche von allen Wählenden öffentlich sind beschworen worden; Dahero sie auch nicht einmahl eine Wahl genennet zu werden verdienet. Sie ist vielmehr gang nichtig, und ist kein dergleichen Erempel in der Pohlnischen. Historie anzutreffen.

Ben der Wahl des Stephani Bathorii giengen die, so den Känser Maximilianum proclamireten, nicht eher von dem Wahl-Felde, bis sie ihrem Candidaten ihre Stimen gegeben hatten; und da sie bereits aus einander gegangen waren, schickten sie an diejenigen, so auf dem Wahl-Felde zurück geblieben, Deputirte, welche sie bitten musten, auch dem Candidato, welchen sie haben, und nun proclamiren wolten, benzu-

fallen. r)

Ben der Wahl Sigismundi III. blieben diejenigen, so den Erg-Hershog Maximilianum proclamireten, obenbesagter massen gleichfalls auf dem Wahl-Felde. Und ben der Wahl Augusti des II. wurden der Prink Conti und Augustus II. auf einen Tag, und auf einer Stelle proclamiret; solglich hat in diesen dreven Fällen so wohl die eine, als die andere Proclamation einen Schein des Nechten gehabt; dahero auch jedermann erkennet, daß damahls Spaltungen gewesen sind. Die Proclamation des Chursursten von Sachsen aber hat nicht den geringssten

r) Heidenst. L. 2. pag. 76. ad 92.

sten Schein des Rechten; es ist auch klar, daß die Wahl des Koniges Stanislai ohne die geringsten Spaltungen abgelauffen.

## No. XII. Revidirte Wach > Ordnung der Stadt Dankig, 1733.

1

die löbliche Bürgerschafft, samt allen Einwohnern dieses Orthes, in gewisse Compagnien, Fähnlein und Notten abgetheilet worden seyn, so ist ferner des Naths wohlbedachter ernstlicher Wille und Befehl, daß diese alle, Bürger und Einwohner dieser Stadt, vermöge Bürgerlicher Pflicht, Nespect und Gehorsam, damit sie der Obrigkeit verbunden seyn, ihren vorgestelleten Hauptleuten, Ober und Unter Befehlhaberen, wie auch die Befehlhabere unter sich selbst, der Wenigere dem Mehrern, in allen Dingen, die im Nahmen des Raths oder auch nach Nothdurft von den Officirern, wie dieselbe in den Compagnien nach einander folgen, auferleget werden, unweigerlich nachkommen und gehorsamen sollen, nicht anders, als wenn eine Person aus der Obrigkeit ben ihnen gegenwärtig und verhanden wäre.

II. Wann die Bürgerschaft sammt denen zu den Notten gehörigen zur Wache, durch Ansag eines Dieners, wie gebräuchlich, gegen die besstimmte Zeit, gesordert wird, so soll darauf der Hauptmann, welchem die Wache angesaget worden, etwa eine Stunde zuvor, ehe er aufzeucht, durch den gewöhnlichen Trommelschlag, seine untergebene Notten zusammen fordern lassen, darauf ein jeder, der mit keiner wahren Ehehaften Noth besteget ist, in Person mit seinem guten Obersund Unter-Gewehr, sammt daszu gehöriger Krieges-Gereitschaft, sich für seines Nottmeisters Thür einszuskellen hat; Und soll der Nottmeister alsdann seine sämmtliche Notts

\$1 3

gesellen zeitig für den Schlag der bestimmten Stunde, in der Anzahl, wie stack er sich befindet, unerwartet der Abwesenden, vor seines Hauptmanns Wohnhauß führen, den Strafferz. Gülden auf den Rottmeister, wenner nicht vor geschlagener Stunde aufgezogen käme.

Folgendes foll der Fähndrich, so bald er vom Hauptmann durch eine Rotte abgeholet wird, wie auch die andere Officirer, so bald sie sich daselbst ben dem Fähnlein befinden, auf den Schlag der angesetzten Stunde, alle anwesende untergebene Notten auf ihre durchs Looß zugefallene Wacht-

stellen mit dem Trommelschlag aufführen.

Damit aber das Aufziehen zu rechter Zeit geschehen möge, sollen die Hauptleute jederzeit schuldig senn, eine Stunde vor Thorschliessen præcisè und unsehlbar mit ihren Compagnien obbesagter massen aufzumarschiren, auf daß die andere, die auf der Wache sind, auch zu rechter Zeit abgelöset werden mögen.

So bald die Compagnien auf ihre Wacht-Posten kommen, sollen die Rottmeistere die Rolle verlesen, die Abwesende notiren, und ihrem Haupt-

mann übergeben.

Von den Absonten soll ein jeder, wenn er gleich nach aufgeführeter Kahne fich einstellen mochte, um einen Gulden durch den Ober-Officirer, Der gegenwärtig ift, unabläßig gestraffet werden, hatte er das Beld nicht, so soll er deswegen einen Tag in Verhafftung gehen, ben doppelter Strafe, so er dieser Verordnung nicht nachkommet. Wer aber die gange Nacht ausbleibet, oder von der Nachtwache vor Erdfinung der Thore abgehet, der verbricht ohne Mittel dren aute Marck, oder soll mit drentagiger Hafft gestraffet werden, wurde man aber vermercken, daß es nur muthwilliger Weise geschehe, so soll die Straffe verdoppelt, auch endlich mit Schärffung bif jum Verlust des Bürger- Rechts, ober bergleichen, nach Gutbefinden ber Wacht Berren, solcher Ungehorsam gebusset werben. Gienge einer von der folgenden Tages-Wache ab, ohne Bewilligung des daselbst gegenwartigen fürnehmsten Officiers, oder auch des Rottmeisters in der andern Absentz, oder bliebe von der Wache långer aus, als ihm auszubleiben vergonnet worden, der verbricht dreu eingele Marck unabläßig. Nach verrich=

richteter Wache sollen gleichmäßig alle Rotten ihre Fähnlein wiederum in ber Ordnung, wie fie aufgezogen, zuruck bif vor des hauptmanns Woh-Alsbennes mit einer Rotte nach des Fahndrichs Benung begleiten.

hausung wiederum geschicket wird.

III. Die Ober-Officiver ingesammt, so ben der Wacht verhanden, follen befugt, auch gehalten fenn, diejenigen, so sich absentiren oder auch excediren, er fen aus der Rechten oder Allten Stadt, zu ftraffen und zu exequiren. Da aber einer und ander fich widerspenstig erweisen wurde, foll die Sache andie Wacht-Herren genommen werden, welche mit Zuzie= hung der Ober-Officirer die Widersinnige zu bestraffen, auch nach Bewandniß des Ungehorsams mit doppelter Straffe zu belegen haben wer-Damit es aber wegen der Absenten so viel richtiger zugehen moge, follen die Diener, so wohl von der Rechten, als Alten Stadt, des andern Tages zum Hauptmann kommen, die Nahmen der Absenten abholen, und die Straffen einfordern, wovon den Dienern 1. Drittheil zugekehret werben foll, bas übrige aber foll in die Buchfe der Compagnien zum Beften

gelieffert werden.

IV. Die Befrenung der Wache foll niemand bienen, als nur Perfonen der Obrigkeit, Predigern, Secretarien, Unter-Richtern, Professoren, offentlicher Schulen Collegis, frembder herren Residenten, Die sich gnugfam legitimiret haben, und von E. Rath davor angenommen find , Secretariis Regiis, welche in wircklichen Diensten sind, und nicht stets allhie als Bürgere und Einwohner leben, Ebelleuten vom Lande, die auf eine Zeit= lang herein kommen, Ginspennigern, Dienern und Nachtwächtern, wie auch der Prediger, Profesioren und oberwehnter Schul-Collegen Wittiben. Wo in einem Hause zwo ober mehr Wirthschaft halten, soll eine jede absonderlich geachtet, und mit vor sich aufzuziehen gehalten senn. Wie benn auch von den Einwohnern der Munch-und Nonnen-Hofe niemand von der Wache eximiret senn soll. Die Mennisten sollen zweene wehr= hafte Manner, Die nicht Burger und Einwohner find, (als welche ohne des anfruziehen schuldig,) und den End ben den verordneten Wacht. Herrett vorgangig abgeleget haben, fur jede Person an ihre Stelle schicken. Den= iein=

jenigen, welche hohe Officirer gewesen, und aus den Quartieren verziehen, foll eine tuchtige und wehrhafte Person an ihre Stelle ju schicken er=

laubet senn.

v. Im Fall der Noth aber follen alle Burgere und Einwohner, wie auch folgends, wenn es wegen der Obrigkeit wird angesaget werden, alle allhie residirende Gaste, imgleichen alle Gesellen, auch der Obrigkeit Gohne nicht ausgenommen, wie auch alle Knechte und Jungen, die das achtzebende Jahr erreichet, für fich felbst in Person vorbesagter massen die Wacht zu leiften schuldig, und im Fall des Auffenbleibens obgedachter Straffe un-Da aber jemand Alters oder Chehafft halben felbst zur terworffen senn. Wacht, Munfterung, und wozu er sonsten im Rahmen des Rathe modite erfordert werden, nicht kommen konte, der soll einen andern wehrhafften Mann, jedoch folchen, der zubor E. Rath den End ben dem Wacht- Herrn abgeleget, an feine Stelle zu schicken gehalten fenn, ben Straffe jum erftenmahl drener guter Marck: Auch folgends immer hoher nach der Wacht= Herren Gutbefindung : Sat er aber Mannbahre Sohne, fo ift ihm erlaubet, in solchem Fall durch dieselbe die Wachten für sich verrichten zu laffen. Ebener maffen foll es mit Wittiben gehalten werden, daß eine jedwede, welche bas Bermogen hat, schuldig senn foll, einen wehrhaften Mann (ber bem Rath mit Ende verbunden,) an ihre Stelle zu schicken: Batte sie aber einen Sohn oder mehr, so mogen dieselbe an ihre Stelle zur Wacht erscheinen, und wird also von fernern Aufschicken eines andern verschonet senn.

VI. Die Rotten sollen schuldig und gehalten senn, sich ohne alle Contradiction, und ben Vermeidung ernstlicher Straffe, so wohl für des Hauptmanns Thur, als auf den Posten, also trennen und eintheilen zu laffen, wie es der Sauptmann vor gut befinden wird, welcher, fo bald er mit feinen Rotten auf die ihnen durchs Looß zugefallene Wacht. Stellen fommet, ungefaumet die Rotten in ihre Cordegarden, welche nach der Zeit Beschaffenheit und Gelegenheit benen aufziehenden Compagnien von den Bacht-Berren angewiesen werden sollen, vertheilen, und nebenst seinen andern Befehlichshabern die Wache also abtheilen soll, damit zum menigsten ein hoher Officirer stets ben der Fahne, so mohl ben Tage, als Nacht, VII.

perbleibe.

VII. Auch sollen die Hauptleute, und in ihrem Abwesen die solgende Officirer, in der Ordnung, welche sie am besten erachten, ihre Schildwache an gewisse Oerter, und in der Anzahl, wie es nothig erfunden wird, ausstellen; Das übermäßige Spielen und das Toback trincken, wie auch alles Fluchen, Schweren, Hadern und Zancken, soll in den Cordegarden gänslich verboten sehn. Und in diesem allen sollen insonderheit die Officierer den andern mit guten Erempeln vorgehen. Da aber jemand auf die Wache truncken kommen würde, so soll derselbe, um Verhütung künsstigen Unheils, zurück nach Hause geschicket, und deme an der Straff gleich gerechnet werden, welcher gar ausgeblieben, und nicht auf die Wache kommen ist.

VIII. Auch sollen die Rottmeistere zu unterschiedenen mahlen, so wohl in der Nacht, als folgenden Tages, ihre Nott-Zettel ablesen, und die Abwesenden, welche abgegangen, sleißig verzeichnen, damit die obbenannte Straffe von den Verbrechern durch die Dienere moge abgefordert werden. Die Rottmeister aber, welche im Aufsaß der Absenten jemand übersehen

werden, follen mit doppelter Straff beleget werden.

IX. Die Runde soll von den Befehlichshabern einer jeden Fahne für diese Zeit des Nachts über alle halbe Stunden, von einem nach dem andern, in der Ordnung, wie sie sich darin vergleichen können, sortgestellet werden, als zum Exempel, daß der Hauptmann die erste halbe Stunde neben drenen Mußquetierern, die andere der Lieutnant, die dritte der Fähndrich, und also folgends mit Zuziehung zweener Nottgesellen oder Mußquetierer, dieselbe verrichten, nemlich so weit sich eines jeden Compagnie erstrecket. Das Wort oder die Losung, welches durch den Capitain des Armes, auch in dessen Abwesen durch einen Sergianten, vor dem Aufzuge der Compagnie, von dem Herrn Bürgermeistern dem Wacht-Herrn abgesordert werden soll, sollen die Befehlichshabere und Nottmeistere, welche die Runde halten, allein haben.

X. Wer die Schildwache zu stehen ausgestellet wird, der soll daran treulich handeln, seine Wacht fleißig halten, auf alles, was sich begiebet, ein fleißiges wachendes Auge haben, sich auch die Zeit über, weil er auf der

Schildwache stehet, nicht niederseten, sondern stehen bleiben, und foll berjenige, welcher nicht die naheste Schildwache an der Cordegarde hat, wann er jemand zu sich ankommen siehet, denselben bald anschrepen mit fragen: Wer da? und auf eingekommene Antwort, daß er ein guter Freund, oder Runde sen, pagiren lassen, doch mit Vermahnung, daß er ihm nicht unters Gemehr komme. Die naheste Schildwache aber an der Cordegarde foll, neben obstehender Frage, den Ankommenden, er sen wer er wolle, stille zu stehen befehlen, bif der Rottmeister (welchen die Schildwache ausruffen foll.) aus der Cordegarde herfür trete, daben doch nicht vonnothen ift, daß jemand im Gewehr stehe, es ware bann die Saupt = ober Tage = Runde. Dieser Rottmeister soll von dem Ankommenden, (ausserhalb wenn es die Ordinair-Runde ware, und der Rottmeister ihn wohl kennete, auf welchem Kall es diefer Ceremonien nicht bedarf,) mit Auffegung seines Spieffes, oder gebloften Degens auf die Bruft, die Losung in geheim abfordern, und wann er dieselbe richtig empfangen, forder pagiren laffen; Da er fie aber nicht hatte, anhalten, und zu sich in die Cordegarde, auf ferner vernunfftiges Untersuchen, einnehmen, oder gar big an den Morgen, weiter Unheil zu verhüten, behalten. Allsdann und nicht ehe, nach Gelegenheit der Versohn, mag man ihn log lassen, oder dem Wacht- Berrn zu fernerm Examine fürstellen. Betreffend aber bes Worts Abforderung, so wird es für difmahl auch diese Beschaffenheit damit haben, daß, wenn die Soldaten-Runde zu Roß oder Fuß an die Burgerwache kommet, dieselbe Runde der Bürgerwache das Wort abzugeben schuldig senn soll, es sen bann, daß der Ober: Officirer ben der Militz selbst ben der Patrulle gegenwartig ware, alsbann ihme von der Burgerwache das Wort zu nehmen gebuhret. Singegen sollen auch die Burger, wenn sie an die Posten, da Die Soldaten die Wache haben, kommen, denselben das Wort zu geben schuldig senn.

XI. Keine Schildwache soll abgehen von ihrem Stande, sondern abwarten, biß sie abgeldset werde. Und da irgend einer auf der Schildwache sigend oder schlaffend erfunden würde, derselbe soll nach Erkäntniß der

Obrigkeit gestraffet werden.

XII. In den Cordegarden sollen, so viel müglich, die zur Wache bessstellte Bürger, und alle andere dazu gehörende, sich in aller Stille und friedssam verhalten, und soll sich kein ander, der in die Rotten nicht gehöret, das hin zu kommen erdreisten. Begäbe sichs aber, daß in der Cordegarde durch eines Verursachung ein Hader oder Widerwillen angienge, denselben sollen die anwesende Nottmeister, und andere Befehlichshaber davon abmahnen, und da er nicht ablassen wolte, mit Hulffe anderer Rottgesellen, weitere Ungelegenheit zu verhüten, in Hasst bringen lassen, damit er auf folgenden Tag den Wacht-Herren fürgestellet, und zu gebührlicher Straffe möge gezogen werden.

XIII. Ben Auf: und Abziehen der Compagnien, wie auch ben wähzender Tag: und Nacht: Wache, soll sich ein jeder des Schiessens und Plasgens enthalten, der dawider handelt, soll zum ersten mahl mit 1. Fl. Pol.

sum andern mit 45. Gr. und fo weiter harter bestraffet merben.

Auch soll verboten sen, in den Häusern und auf den Gassen ben Tag oder Nacht ein Rohr zu lösen, ben derselben Straffe: Welcher aber seine Mußquete reinigen will, der mag sie abschiessen in den Wall, mit Urlaub des Officiers; oder hernach für dem Thor ausser der Stadt und Festung. Ben Tage aber verbleibet zu gelegener Zeit der Bürgerschafft unverboten, etwan ungeladene Mußqueten mit aufgeschütteten Pulver auf den Pfannen Glied-weise abzubrennen, zu guter Ubung und geschwindem Gebrauch ihrer Gewehr. Wozu dann die Officirer ermasnet w. den, am Tage, wenn es die Zeit und Gelegenheit leidet, die Bürgerschafft auf dem Wall einseln, Glied-oder Trouppen-weise zu exerciren, jedoch ohne Loßbrennung der Mußqueten. Und hierin sollen auch die Rottgesellen den Officirern zu pariren schuldig senn, ben willkührlicher Straffe der Wachtsberren.

Solten einige Unburger (denn die Jurger sind ihr eigen Gewehr zu halten schuldig,) gefunden werden, die kein eigen Gewehr hatten, und Urmuth halben ihnen nicht schaffen konten, soll zwar denenselben das Gewehr aus dem Zeughause, auf des Capitains Zettel, durch die Wacht- Herren gefolget werden, jedoch sollen diejenige, welche des gemeinen Gewehrs genieffen, daffelbe wieder fauber und gant einlieffern, und foll der Officirer baran fenn, daß diefem alfo nachgelebet werde.

XIV. Ferner wenn durch Feuers- Brunft, oder sonst irgend einer vermerckten Gefahr, Urfach gegeben wurde, die Burgerschafft und zu den Fahnen Gehorende durch offene Zeichen eilend zusammen, und in den Wehren zu bringen, so soll ben entstandenem Brand das Zeichen gegeben werden durch den gewöhnlichen Sturmschlag mit einer Glocke auf jedem Thurm, wie auch ausgehängter Laterne des Nachts, und ausgesteckter Kahne des Tages, nach demselben Ort, da der Brand vermercket wird. Ben welchem begebenen Fall alsbann ein jeder sich zu verhalten hat nach der hiebevor im Druck angefertigten Keuer : Ordnung. Darum auch ein jeder dieselbe zu solchem Ende stets ben sich in seinem Hause finden lassen foll, wenn die andere Feuer-Gereitschafft zu gewissen Zeiten untersuchet Würde aber beneben dem Feuer, oder auch alleine ohne dem Feuer, inner, ober aufferhalb der Stadt, irgendwo einige gewaltsame Reind: seligkeit, auf dieselbe angesehen, verspüret, so soll das Geläute mit mehr benn einer Glocke auf jedem Thurm geschehett, und ben Nacht zwo Laternen, ben Tage aber zwen Fahnen ausgehänget, bazu auch mit Trummeln auf der Gaffen Alarm geschlagen werden, ju schleuniger Aufmunterung und Versammlung der Bürgerschafft nach hochster Muglichkeit.

Folgendes, so bald das Zeichen ben Nacht Zeiten zum Alarm vernommen wird, soll ein jedweder Haußwirth schuldig senn, für sein Hauß
unverzüglich eine grosse Laterne; die er benzeiten einzuschaffen hat, zu hencken, und solche die ganze Nacht mit Licht zu versorgen, auch sollen die an
den Eck - Häusern befundene Feuer-Pfannen alsdann mit brennenden Kien oder Pech-Kränzen die ganze Nacht über von den Einwohnern derselben Häuser angefüllet werden; dazu die Nothdurft an Kien und gemeldten Kränzen, von dem gemeinen Gute zeitig gefolget werden sollen. Wann aber die Feuer-Pfannen an andere Derter, und nicht an privat-Häuser gestellet senn, so ist der Feuer-Knechte Gebühr, dieselbe ben solchen Källen zu versehen, auch ben gegebenen Zeichen ohne Verzug die Gassen-Ketten vorzuziehen und zu schliessen, die Schlüssel aber in das näheste Hauß abzulieffern, auf daß die auf und nieder wanckende nach eingenom= menen gnugfamen Bescheid, daß sie fur Freunde pagiren konnen, es fen mit Wagen, zu Roß oder Fuß, nach Gelegenheit durchgelassen werden kon-Betreffend die Versammlung an fich felbst, so soll ein jeder Burger, Einwohner und alle andere im 4. und 5. Articul specificirte zu den Com= pagnien gehorende Personen, wenn sie bas Alarm-Zeichen inne worden, ungefaumet mit ihren Mannbahren Saufgenoffen, wohl bewapnet an Ober-und Unter-Gewehr, auch mit gnugfamen Kraut und Loth, zu ihrem verordneten Rottmeister sich verfügen, und von bannen Rottenweise zu Dem bestimmten Sammel : Plat eilen, aufferhalb einer Rotte von jeder Compagnie, die von dem Capitain eigentlich dazu ausgesondert ift, daß sie Das Fahnlein abholen, und fammt bem Fahndrich, wofelbft auch alle anbere zu berfelben Fahn gehorige Officirer benfammen fenn follen, zu bem gemeinen Sammel Plat begleiten. Auf dem Sammel-Plat follen fich Die Rotten, wenn sie ihr Fahnlein allda noch nicht für sich finden, so lang, bis dasselbe auch ankommet, hinter die daselbst allbereit schon angelangte Fahnlein stellen, fo bald es aber verhanden, haben sie fich zu demfelben zu begeben, und werden, neben andern Fahnen, von den Officirern in Ords nung gestellet werden, wie es die Ordinantz mitbringet, an welchem Ort fie bann, aller aufferften Muglichkeit nach, fest ben einander halten, und von niemand fich davon abtreiben laffen follen, bif daß vom Rath eigentliche Erklarung erfolget, was fie vorzunehmen haben, wie dann zu folchem Ende bald anfangs gewisse Personen aus der Obrigkeit zu ihnen auf den Plat kommen, und fernere gute Anstellung allba machen werden.

Bu den Sammel-Plagen sennd nachfolgende Derfer gut befunden, nehmlich für die Fahnen im Koggen Quartier, der Plag ben dem neuen Zeughause: Für die Fahnen im hohen Quartier, der Dominics-Plan: Für die Fahnen im breiten Quartier, der Kirchhoff ben St. Bartholomes: Für die Fahnen im Fischer Quartier, der fordere Plag auf der Neustadt: Woben wohl in acht zu nehmen, daß von den Fahnen im Koggen Quartier die Lastadie: Bon den Fahnen im hohen Quartier der lange Marckt: Von den Fahnen im breiten Quartier der Fischmarckt: Und

313

bon den Fahnen im Fischer-Quartier die Speicher alsobald besetzt werden sollen, wozu dann in jedem Quartier gebrauchet werden sollen die zwo Fahnen, welche nechst zuvor auß denenselben Quartieren die ordentliche Wache gehabt, und davon eben gezogen seyn. Auch sollen die 8. Fahnen nicht vorgängig, wie die andern, nach den obgenannten vier gemeinen Sammel-Pläzen, sondern Nottweise gerade zu, vom Hause ihrer Nottmeister, da sie sich erstlich gesammlet, und dieselbe, welche zum Fähnlein bestellet, von des Fähndrichs Hause an, sammt ihren Officirern, auf die vorerwehnte absonderliche Posten anlaussen; welches dann von den Ofsicirern ben jedem Quartier wohl in acht zu nehmen ist, damit es nicht Irzung gebe, noch an Besatzung der oberwehnten nothwendigen Posten Mangel befunden werde.

XV. Ausserhalb der Stadt sollen ehenmäßig die daselbst wohnende Haußwirthe ben gegebenen Zeichen in der Stadt, so bald sie dasselbe inne werden, wach und fertig senn, ihre Sachen wohl in acht zu nehmen, nehmelich, daß sie ben Nachtzeiten gleichfalls Laternen aushencken, die Feuer-Pfannen mit Feuer anfüllen, und alle zu den eingerichten Fahnen Gehdzende ben dem Nottmeister sich, so starck als sie mit Zuziehung ihrer Haußgenossen, wolgewapnet versammlen: Allsdann auch geschwinde anlaussen, und mit einer besondern Notte, wie oben gesaget, das Fähnlein sammt den Officirern mitnehmen, und gute Posto sassen an gewissen Or-

ten, wie ihnen wird angedeutet werden.

XVI. Auch ist eines Raths Meinung, daß sich alle Befehlshabet und Rottmeister mit einem Exemplar dieser Wacht – Ordnung versehen, dasselbe auf die Wache nehmen, und, durch fleißige Uberlesung des Inbalts, mit den Rottgesellen bekandt machen sollen, daß die Wachen allents

halben desto besser mogen bestellet werden.

XVII. Alle Personen, so unter den Fahnen nicht begriffen senn, so wohl Manns-als Weibs-Geschlechts, sollen zu derselben Zeit, wenn Feuers - Brunst oder Alarm entstehet, sich in den Häusern halten, des Umsschweiffens nicht unterstehen, und keine Verwirrung verursachen, ben harter Straffe. Diejenigen aber alle, welche zu den eingerichteten Fahnen

gehören, und ohne grosse kundbahre Ursachen, als da senn Leibes-Unversmögenheit, und das Abwesen im Reisen, einander in der Roth verlassen, und ihre Stelle unter der Fahnen in Person nicht vertreten werden, sollen dasselbe mit Gefahr ihrer Ehren und Verlust des Bürger-Nechtszu büssen haben, nach befundenen Umständen.

Der allerhöchste GOtt wolle in Gnaden abwenden alle gefährliche Zufälle, die sich im menschlichen Leben begeben können, hingegen ben dieser Stadt den gewünschten Ruhestand erhalten, sammt aller andern Wohlsfahrt, so viel es seelig ist, um seines heil. Nahmens Ehre willen, Umen.

## APPENDIX

Der vor diesem ausgegebenen Revidirten

Wach: Ordnung E. Raths,

Nach welchem, ben jetziger Zeit anzustellenden Bürger: Wachen, so wohl die Officirer, als ihre Untergebene, sich zu richten, und zu verhalten haben werden.

1

aß ein Jeder perschnlich, so viel thun = und möglich, auch ausser Ehehaften Noth geschehen kan und mag, sich auf den Wachen einsinden, und hierinnen die Officirer ihren Untergebenen mit gutem Exempel vor=

gehen mogen.

II. Daß in denen zu den Bürger-Wachen ausgesehenen und angesordneten Corps de Garden niemanden etwas ungebührliches vorzunehmen, oder selbigen einigen Schaden zuzusügen verstattet, sondern solches alles Fleisses von den Officirern verhütet, und ben Beziehung derselben Corps de Garden (die eine Wache der andern sein sauber abzulieffern haben wird,) von denenselben den Nottgesellen kund gethan und angemeldet werden möge, mit Bedrohung, daß wer hiewider werde handeln wollen, ungusbleiblicher Straffe sich werde vergewissern können.

III. Daß um 7. Uhr Abends præcise, und nicht später, die stehende

Wachen von denen, so aufzuziehen haben, allemahl abgelöset werden sollen, und zwar solcher Gestalt, daß auß jedem Quartier diejenige Compagnien, so aufzuziehen haben werden, ihres Quartiers auf der Wach stehende Compagnien ablösen, und die ihrem Quartier assignirte Corps de Garden beziehen, nicht aber eines andern Quartiers Corps de Garden eine

nehmen mögen.

IV. Daß, weil so wohl vor dem Anfziehen auf die Wachen, als auch ben Empfangung und Ausbegleitung Ihro Königlichen Majestät, Unsers Allergnädigsten Königs und Herrn, nur einmahl das Zeichen zur Sammlung mit dem Spiel einer jedweden Compagnie eine Stunde vorhero gegeben werden soll, ein jeder auch hierauf alsofort bestissen sehn soll, sich ungesäumt mit seinem Gewehr six seines Rottmeisters Thurzu stellen, dieser aber eine halbe Stunde, nach gegebenen Sammlungs-Zeichen, mit denen ben sich alsdann verhandenen Rottgesellen, ben seinem Hauptmann sich einstinden, damit also verhütet werden möge das unordentliche, auch späte Alusziehen auf die Wachen, wie auch das Alusziehen mit unvollkommener Mannschaft; Und werden die, so hierin säumig sich bezeigen, oder auch zu späte kommen werden, deswegen gebührend abgestraffet, oder auch denen verordneten Wacht-Herren allemahl desoriret werden mögen.

V. Daß niemand sich erkühne, vor, ben, oder nach dem Aufziehen, wie auch ben dem Abziehen von der Wache, desgleichen im Trouppen oder auf einer ihm angewiesenen Post stehende, sein Gewehr zu lösen, ben der Strafe, die in dem durch den Trompeten-Schall unlängst publicirten Edicke

enthalten ist.

VI. Daß, weil vor jeso als gnugsam erachtet worden ist, daß die Bürger Mache einig und allein eine Schnarch Mache vor jeder ihrer Corps de Garden aussetze, solche Schnarchwachen sich auch still und friedlich auf ihrer Post jederzeit erweisen, und ben nächtlicher Zeit, wann die gewöhnliche Nachtwächter ihr vorben gehen, oder auch ben entstandener Fenersbrunst (die GOTT der HENN aus Gnaden verhüten wolle,) die Soldaten und Stadt-Neuter, zum Löschen des Brandes geschicket, Trouppen-weise ben ihr vorüber marschwen solten, sie solche Wächter, Reus

Reuter und Soldaten anzuruffen zwar befugt, auf die erhaltene Antswort aber, Nacht-Bächter oder Soldaten, und Reuter zum Brande gefandt, selbige ohne alles Aufhalten passiren zu lassen schuldig sepn sollen.

VII. Daß, da ausser jeho benannten Leuten sonsten etwas verdächztiges in Trouppen gehende, oder mit Gewehr marschirende der Schnarchwache sürkommen solte, solche sie anzuruffen, und alsofort ihren eigenen Ober "Officirer ungesäumt aus der Corps de Garde heraus zu sodern, dieser das Wort wissende ; solche vorben wollende Trouppen aufs glimpsslichste anzuhalten, und daß sie sich ihm rechtsertigen mögen, mit als

ler Freundlichkeit zu nothigen, befuget fenn werben.

VIII. Daß ben aufgehender Feuersbrunst, (die GDTE der HEre in Gnaden verhüten wolle,) oder auch, da sonst einige Unruhe oder Aufslauss in der Stadt vermercket, und hievon etwas vernommen werden solte, so wohl ben Nacht, als ben Tage, alsdann allemahl die Ober-Officiter, in den Corps de Garden besindlich, ihre unterhabende Leute alsofort ins Gewehr (doch ohne Rührung des Spiels,) kommen zu lassen, und sie vor der Corps de Garde zu stellen, und was sie vernehmen und hören mochten, dem Wacht-Herrn alsofort kund zu machen haben werden; abwartende, was darauf von demselbigen, oder auch dem ganzen Rath, sur Nachricht und Ordre ihnen werde zugesandt und ertheilet werden.

IX. Daß, so bald die Glocke 9. zu Nacht wird geschlagen haben, der Ober-Officier in der ersten Corps de Garde eines jeden Quartiers schuldig sehn werde, eine Patrouille von 6. oder mehr Persohnen mit einem Unter-Officirer, und die Mannschafft ingesamt mit halben Langen versehen, von seiner Wache auszusertigen, um alle übrige Corps de Garden seines Quartiers zu visitiren, und Nachricht einzuziehen, was so wol auf den Strassen, da sie die Patrouille gehen werden, als auch auf der Wacht passiren thue, und werden solche Patrouillen so wol auf den Gafsen gegen die, so sie anrussen mochten, als auch denen Schnarch-Wachten, don den Corps de Garden ausgesesset, sich vor Bürger: Patrouille auszugeben haben, auch von den Wachen, dahin sie kommen, mit gewöhn-

wöhnlichen Ceremonien, und aller Freundlichkeit, aufgenommen und absgefertiget werden können. Um 10. Uhr wird aus der andern oder zwensten, und um 11. Uhr aus der britten, um 12. Uhr aus der vierdten, um 1. Uhr aus der fünfften, und letztlich um 2. Uhr aus der sechsten Corps de Garde eines jeden Quartiers dergleichen Patrouilliren auszugehen, und gleicher Gestalt alle übrige Corps de Garden selbigen Quartiers auf vorhero gesehte Urt und Weise zu besuchen, und also in jedem Quartier eine Wache die andere stets allart zu halten haben.

X. Des Tages wird das Patrouilliren ben den Bürger = Wachen ganglich nachbleiben, das Aussehen der Schnarch- Wache aber werckstellig, und was sonsten ben fürfallender Feuersbrunft, Unruhe und Auflauff vorhero angeordnet ist, eben so vollkommen, als des Nachts, in Acht ge-

nommen werden fonnen.

Im übrigen wird alles ben vorhin ausgegebener Wach- Ordnung. E. Naths verbleiben können, und selbige hiedurch nicht gehoben senn.

Der Stadt Dankig ARTICUL-Brief,

Wornach sich dero unterhaltene Kriegs = Völcker in den Guarnisonen zu richten haben.

Der 1. Articul.

Frstlich und für allen Dingen soll ein jeder Soldat, er sen zu Roß, oder zu Fuß, welcher in der Stadt Dienst begriffen, schuldig senn, GOtt, sein heiliges Wort, und Sacrament in Ehren zu halten. Soll sich auch mit GOtteslästerung, Fluchen, Schweren und Mißbrauch dessen heiligen Rahmens, nicht versündigen, ben Leibes- und auch, nach des Verbrechens Veschaffenheit, Lebens- Straffe.

Der 2. Art. Alle muthwillige Todschläge, Frauenschänden, Chebruch, Brandstifftung, Strassenraub, Dieberep, dffentliche Gewalt, DrangDrangfal und andere Missethaten, welche wider Gottes Gesege, und Christl. Policen gute Ordnung anlauffen, (wofür sich ein jeder zu hüsten,) sollen ben Kriegsüblicher Leibes- und Lebens- Strafe verboten seyn.

Der 3. Art. Auch soll ein jeder sich enthalten, Wittiben, Kindbetteeinnen, schwangern Weibern, jungen Kindern, und dergleichen einige Uberlast, oder Gewalt zu thun, noch dieselbe zu schlagen, ben Leibes-Strafe

und Cassirung ohne Pasport.

Der 4. Art. Ein jeder, so wohl Befehlichshaber, als Soldat, soll schuldig senn, Einem Edlen Hochweisen Rath, als seiner Hohen Obrigkeit, und gemeiner Stadt treu und hold zu senn, E. Nath mit gebührendem Respect allen Gehorsam leisten, und was E. Nath, wegen gemeiner Stadt, besiehlet, oder durch andere, ihre hohe und niedere Officirer, besehlen lässet, dasselbe nach bestem Vermögen und Fleiß, insonderheit, wenn er vor, und mit dem Feinde zu thun hat, treulich zu verrichten, ben hächster Leibes- und Lebens- Strasse.

Der 5. Art. Alles, was vermercket wird, daß wider E. Rath, und gemeines Gut, oder der Stadt Friedens. Stand seyn mochte, soll ein jeder uns verzüglich seinen hohen Officirern offenbahren, welche dann ferner schuldig seyn sollen, dasselbe ungefäumt an die verordnete Hn. Ariegs. Commissation zu bringen, ben Bermeidung der höchsten Straffe Leibes und Lebens.

Auch soll keiner zu Krieges-Zeit mit dem Feinde Sprach halten, os der Briefe wechseln, dagegen aber alle Verrätheren, die ihm kündig, entdes cken, und den Thäter, ehester Müglichkeit nach, entweder durch den Profossen, oder sonst, durch was Mittel es geschehen mag, zur Verhaftung bringen helsken; Sonsken er als ein Meinendiger und dem Thäter gleich

foll gestraft werden.

Der 6. Art. Ein jeder soll sein Gewehr und Wassen, samt aller Kriegs-Gereitschaft, damit er bestellet, allezeit fertig und in guter Acht halten, dasselbe nicht mangelhaft besinden lassen, nicht versetzen, noch verpfänden, noch andern zum Besten verleihen, wie auch von den Reutern jedweder mit guten tüchtigen Pferden, zwo prodirten Pistolen und einem Carabin, die Oragouner mit ziemlichen Kleppern, guten Musqueten

und Patronen = Taschen, die Musquetirer mit prodirten Musqueten. gesträuchlichen guten Taschen, und alle sämmtlich mit manirlichen Seitens Gewehr nothdürstiglich, wie ihre Dienste mitbringen und erfordern, versschen sein. Auch das Kraut und Loth, so ihnen zu der Stadt Dienste gegeben, aufs fleißigste in Acht nehmen, den Berkürzung des Soldes, und se jemand davon etwas muthwilliger Weise veruntreuen wird, soll er des falls ben Friedens Zeit am Leibe, und ben Krieges Zeit am Leben gestraftet werden.

Der 7. Art. Niemand soll sich unterstehen Lärm zu machen, ohne Ordre, es sen dann, daß es die hohe Noth erfordere: Wann es aber gesschicht, daß durch Trommelschlag, oder Trompeten-Schall, zc. Lärm wird, so soll ein jeder mit seinem Ober und Unter-Gewehr, auch gegebener Ammunition, eilends nach seinem Alarm-Plag laussen, und in allen Krieges-Begebenheiten, auf was Urt und Weise solches commandiret wird, was Herren-Dienst ohne Unterscheid erfordert, sich willig und beherzt erzeigen, daben keine Gesahr Leibes und Lebens scheuen, sondern sich in allen Dingen, wie redlichen Soldaten zustehet, erweisen, ben Leib und Lebens. Straffe. Solte er auch in andern Begebenheiten, als Arbeit an der Fortisication, Eisung, zc. was zum Nußen und Verthädigung der Stadt geshöret, gecommandiret werden, so soll er sich gar nicht weigern, und erwarzten, was eine hohe Obrigkeit, ihm deswegen zu bezahlen, belieben wird, ben unausbleiblicher harten Straffe.

Der 8. Art. Die über die Neuteren, oder Dragouner gesehete Officirer sollen richtig nach der Nolle commandiren, und niemandes, so wenig der Officirer, als anderer Pferde übersehen, ben Straffe eines Monats Soldes, oder Entsehung seines Dienstes, nach der Sachen Beschaffenheit. Würde aber jemand in der Stadt Geschäffte außcommandiret, und derselbe wolle sich entschuldigen, daß sein Pferd kranck, gedruckt, oder sonsten mangelhafft wäre, so sollen die Corporalen solches den ihrem End und Gewissen untersuchen, und da sich solches anders besindet, dasselbe dem Deber-Officirer alsbald anmelden, welcher ihn darum, andern zum Exem-

pel, zu gebührender harter Straffe ziehen foll.

Der 9. Art. Ein jeder Soldat zu Roß oder Fuß, wenn er ausserhalb der Stadt auf Kundschaft, Parthenen oder Patrollen commandiret wird, so soll er sich unterweges in Krügen oder anderwerts mit unnüstem Gespräch nicht aufhalten, sondern alles mit höchstem Fleiß und Treue verrichten, und darnach ben der Zurückfunft, vor dem Aufsoder Zuschließen, an dem Thor sich beweisen, und rechte warhafte Kundschaft, nicht aber erdichtete, oder sliehende, von Bauern oder reisenden Leuten einges nommene Zeitung einbringen, ben Leibes und Lebens Straffe.

Der 10. Art. Auch soll niemand in solchen und allen anderen Berrichtungen auffer der Stadt unterweges an den Reisenden oder Land-Mann einigen Muthwillen üben, vielweniger benfelben plundern, befchahen, oder von ihm das geringste abnehmen, im widrigen Fall, da jemand darüber beklagt und der That überwiesen wurde, der foll immittelft seines Soldes entbehren, und dennoch alles, was er genommen , zu zahlen schuldig fenn, auch sonsten, nach der Sachen Beschaffenheit, am Leben gestrafft, oder seiner Ehre entsehet werden. Was auch sonsten zu Kriegs - Zeiten bom Feinde, oder in Feindes Landen an Beute gemacht wird, die foll ein jeder an den Tag bringen, nicht aber heimlich verpartiren, und verschweis gen; sondern über alles des Herrn Kriegs - Commissarien Erkantniß leiden, wer aber dawider handelt, foll nicht allein der Beute, sondern auch seines Soldes verlustig seyn, und ohne Paß von der Compagnie gejagt werden. Wie dann auch in den Thoren und auf den Accise-Posten nie= mand sich unterstehen soll, ohne des Aufsehers der Accisen sein Unsuchen, einige Wagen anzuhalten, etwas aufzukauffen, vielweniger unter diesem Prætext etwas zu rauben, ben harter Leibes- Straffe. Imgleichen wann jemand von der Wacht mit solchen Wagen geschiefet wird, selbige durch die Frenheiten nach der Stadt zu convoyiren, so soll er solches treulich vervichten, ben Verlust seines ehrlichen Nahmens und Cassation von der Compagnie.

Der 11. Art. Niemand soll sich ohne eigentliche Erlaubniß seines vorgesetzten Officirers von der Wacht absentiren, auch keinen andern ohnen Wormissen seines Capitains oder Lieutenants an seine Stelle ordnen,

St 3

fondern selbst mit seiner gebührlichen Rustung und Seiten-Gewehr sich zur Wacht finden, von derselben nimmermehr unabgelöset abgehen; inssonderheit auf der Schildwache sich des Schlaffens ganglich enthalten, ben harter so wohl Leibes-als der Sachen Beschaffenheit nach Lebens-Straffe.

Der 12. Art. Es soll keiner truncken auf die Wacht kommen, noch daselbst zechen, vielweniger andern zur Trunckenheit Ursach geben; auch soll ben beseihter Wacht keiner ausserhalb dränglicher Noth ein Nohr, wie es immer Nahmen haben mag, abschiessen oder lösen, nach der Sachen Zustand ben hoher Leibes-Straffe.

Der 13. Art. Es soll sich niemand unterstehen, einen andern zum Rauffen oder Schlagen auszusordern, noch jemanden, der nicht gemeisner Feind ist, zu verleßen; auch soll das Geld-Spielen fürnemlich auf der Wacht verboten seyn, alles nach der Sachen Justand ben harter Straffe.

Der 14. Art. Ein jeder Soldat soll sein Quartier in der Stadt, oder innerhalb den Aussen-Wercken haben, und soll niemand nach dem Zapsfen-Stricke, des Winters um 9. und des Sommers um 10. Uhr, sich sinden lassen ausserhalb seinem Quartier. Auch soll niemand sich unterstehen, ohne Paß oder Thor-Zeichen von seinem Capitaine ausserhalb der Stadt und ihren Aussen-Wercken zu gehen, vielweniger des Nachts draussen zu bleiben. Und wann man ausserhalb der Stadt in den Länderenen commandiret lieget, soll ein jeder mit den Quartieren, so ihm gegeben worden, zu frieden senn, sich darin sittsam verhalten, mit dem Wirth und bessen Angehörigen wohl und friedsam leben, auch nicht ohne Erlaubniß seines commandirenden Officiers sich absentiren, ben harter Leibes-Strasse.

Der 15. Art. Niemand soll ohne Consens des Hn. Kriegs: Commissarii, und schrifftlichen Abschied des Hn. Ober-Commendanten, sich von der Compagnie abgeben, oder er soll vor einen Deserteur angesethen und infam erkläret werden; Wäre es aber, daß er mit der Munsbirung oder Kustung, so der Stadt zugehöret, weggelaussen wäre, und man

man ihn nachmahls wurde habhafft werden, soll er nach Befindung der Sachen, fürnehmlich wann er von der Schildwacht überlauffen ware,

auch am Leben gestraffet werden.

Der 16. Art. Es foll ein jeder, wenn irgend eine Gefahr verhans den, wie auch in Feuers Nothen, Anlauff, Aufruhr, ungewöhnlicher Rottirung, und anderer feindseliger Bezeigung, demselben allen zu wehren und zu widerstehen, auf E. Rathe Befehl und Ordnung, allezeit wils lig und bereit fenn. Infonderheit was zu diefer guten Stadt und bero jugehörigen Landen vollkommener Handhabung vonnothen seyn mochte, dazu auch gegen alle derselben Keinde und Widerwärtige, es geschehe burch Ausfälle, begebende Treffen, Marchiven und Remarchiven, Compagnien, Corporalschafft, Trouppen oder Manne Weise, überall zu Baffer und Lande sich getreu, redlich, aufrichtig, tapffer und unerschrocken zu bezeigen, und hierin seinen hohen und niedern Officirern, erheischender Rothdurfft nach, gebührenden Gehorsam leisten; da aber einer oder ans der sich in diesen Stücken unfleißig, untreu, erschrocken, verzagt, und nicht als ein tapffer Kriegs- Mann erweisete, sondern in diesen einem o. ber andern zuwider handelte, der soll dffentlich zum Schelm gemacht, auch wohl nach Befindung der Sachen am Leben gestraffet werden, wie dem Kriegs'- Gebrauch nach, ben vorfallenden Occasionen, daraus der Stadt Gefahr und Schaden zu besorgen, ein jeder hoher ober nieder Officirer Macht haben soll, dergleichen Erschrockene und Flüchtige zu todten und nieder zu machen, ohne einiges Verbrechen.

Der 17. Art. Da einer oder mehr, es sen gleich ben besetzter oder unbesetzter Wache, wider E. Rath, andere hohe Officirer, oder gemeinen Ruhe-Stand der Stadt, sich gefährlicher und ungeziemter Worte verlauten liesse, oder sonsten zur Unruhe Ursach gebe, der soll als ein Meutmacher gehalten, und nach Kriegs. Necht entweder an Ehren, oder nach gestalten Sachen am Leben gestraffet werden, und sollen alle andere Neuter und Knechte, so solches anhören, oder erfahren, schulzdig sehn, dasselbe den hohen und niedern Officirern anzumelden, ben Leisbes Straffe

bes: Straffe,

Der 18. Art. Einem jeden soll seine Besoldung, so ihm zugesaget, Monathlich entrichtet werden, und ob gleich einiger Berzug über Berzhossen einsiele, soll er dennoch nichts desto weniger schuldig senn, seine vollkommene Dienste ohne alle Ausstucht zu leisten, auch keine Meuteren, oder Muthwillen dessenthalben unter seinen Mitz-Gesellen anrichten, sondern mit Dienst verbunden bleiben, so lange ihn E. Nath zu gebrauchen hat, ben Lebens Straffe.

Der 19. Art. Wenn jemand sein Roß für dem Feind beschädiget wird, so soll dasselbe ein Monath lang in der Munsterung passiren, nach welcher Zeit er ein ander gesindes stellen soll, würde er aber gank erlegt, so

welcher Zeit er ein ander gesundes stellen soll, würde er aber gang erlegt, so soll ihm zwen Monath Sold dafür gut gethan werden, und er dagegen schuldig seyn aufs schleunigste sich wieder beritten zu machen. Unlangens de die Gefangene zu Roß oder Fuß, welche von dem Feind ben Occasionen übermannet worden, und sich redlich und wol gehalten haben, die sollen die Zeit ihrer Verhaffung über des Monathlichen Soldes geniessen.

Der 20. Art. Es soll ein jeder die von E. Nath verordnete Herren Kriegs - Commissarien schuldiger massen respectiven, ben der Zahlung, als auch sonsten, wenn es von denselben gut befunden wird, sich zur Munssterung zu stellen nicht wegern, darin keinen Betrug gebrauchen, wie auch kein frembd Gewehr zum Vorschein bringen, ben hochster Leibes-Strasse.

Der 21. Art. Es soll sich niemand unterstehen am Strande Bernsstein zu lesen, noch im Walde zu graben, oder durch andere lesen oder grasben zu lassen; Imgleichen kein Holfz vom Stamme ohne Zulaß zu hauen,

ben höchster Leibes- Straffe.

Der 22. Art. Gleichfals soll ein jeder schuldig senn dem von Einem Rath verordneten Regiments-Schultheiß mit gebührendem Respect zu begegnen, und wan er durch den Profoss jemand, so diesen Artickels-Brief sibertreten, Regiments-wegen, in Verhaft nehmen lassen würde, soll ders selbe sich willig und unwidersessich erweisen, ben höchster Leibes- und nach Besindung der Sachen, Lebens-Straffe.

Der 23. Art. In denen von dem Herrn Krieges-Commissario ans geordneten Marquetenterepen soll niemand Handel anfangen, oder ein meb-

mehrers auf Credit fordern, als ihm von seinem Capitaine erlaubet ist, ben harter Straffe.

Der 24. Art. Alle Ordnungen und Befehle, welche Ein Rath ins künftige, nach Gelegenheit der Zeit, Kriegsüblicher Gewohnheit gemäß, verordnen, aufsehen, und sämtlicher Soldatesca durch die verordnete Herren Commissarien publiciren lassen möchte, die soll ein jeder getreulich zu halten schuldig senn, nicht anders, als wenn sie allhier eigentlich specisiciret wären. Summarischer Goldaten: End.

Ich N. N. gelobe und schwere, denmach ich die Puncka des Artickels Briefs habe hörenlesen, und dieselbe wohl verstanden, daß ich denensselben gemäß, der Stadt Danzig, als nemlich, der Obrigkeit und ganzen Bürgerschafft, will treue und hold seyn, ihren Schaden verhüten, und Bestes befordern.

Ich will E. E. Rath dieser Stadt, und von demselben mir fürgestelleten hohen und niedern Officirern, rechtschaffenen Gehorsam leisten, und alle Kriegs- Dienste verrichten, wie mir dieselbe anbefohlen werden.

Ich will zu keiner Meuteren, Verbündniß und Verrätheren, Ursach geben, noch mich dazu gebrauchen lassen, sondern vielmehr denenselben wehren, und was ich davon ben andernerfahren werde, alsbald offenbahren. Was auch sonsten mehr in erwehnten Artickeln begriffen, oder kunftig nach Krieges-Gebrauch darin wird begriffen werden, das will ich treulich in acht nehmen, und nach schuldigem Vermögen vollziehen. So wahr mir Gott helsse und sein heiliges Wort.

No. XIV.

Ordnung

E. Wohl-Edlen und Hochweisen Raths der Stadt Dankia,

Wornach sich der Bürger und Einwohner der Canonier-und Schüßen: Compagnie au richten hat.

6

Mile Burger, welche unter dieser Compagnie stehen, werden ben bem Sed Ende, den sie geleistet, billig zu lassen; die Einwohner aber sollen benselben, wanner von ihnen gefodert wird, zu præstiren schuldig senn.

II. Ein feder Canonirer und Schüße foll seinem vorgesetzen Offieiver dieser Compagnie, und die Officirer nach Rang, wie sie folgen, einer Dem andern gebührenden Respect geben, und ihrem Commando pariren, ben hoher Straffe, wontit die Widersesliche angesehen werden sollen.

III. Es foll ein jeder, wann er auf die Wache ziehet, mit einem bedorab inwendig reinem, tuchtigen gezogenen Rohr versehen, sich daselbst einfinden, dabenebenst eine Patron-Tasche mit 12. Schoß Pulver und 12, Rugeln, einen Quadranten, Circel, Maaß : Stab, Raum : Nadel, Wachs und Rreide ben fich haben. Der Officirer, welcher den Aufma commandiret, soll, ehe und bevor er auf die Haupt-Post marschiret, dieses alles fleikia untersuchen, und diejenige, welchen es an einem obiger Stucken fehlet, ber dem Hauptmann melden lassen, der es ferner dem verorde neten Herrn kund machen wird, bamit sie zur gelidrigen Straffe mogen gezogen werden. Solte aber der Officirer folches verschweigen, wird ber-

felbe mit doppelter Straffe beleget werden.

IV. Diejenige, welche auf die Wache gefordert werden, sollen sich an dem bestimmten Ort und die angesette Stunde præcise einfinden, die aber Chehaffte Noth haben, werden ben dem hauptmann diefelbe melden, ober melben laffen, in ihre Stelle aber einen andern aus den Canonivern Welcher saumig senn wurde, daß der Aufzug auf ihn warten schicken. misse, foll 18. Gr. Straffe, ber aber sich also verspäten würde, daß ber Officirer bereits auf die Haupt = Post marschiret, die Vosten aber noch nicht ausgesethet batte, foll 1. Rl. Straffe erlegen. Wann aber jemand nach ausgesetten Posten kommen wurde, derselbe soll für einen Absenten gerechnet werden, und 4. Fl. zu zahlen schuldig senn. Der commandirende Officirer foll die Absenten fleißig notiren, und diefelbe, so bald er abgeloset worden, dem Hauptmann einsenden. Solte derselbe jemanden ibersehen oder verschweigen, so soll er vor jeden Absenten, welchen er nicht augegeben, die Straffe doppelt, das ist 8. Fl. bezahlen. Die Straffen sollen durch die Amts-Diener eingefodert und denselben dafür eine dritte Part, das übrige aber der Compagnie zum Besten gesamlet werden.

V. Wann die Mannschaft auf denen ihnen angewiesenen Posten angelanget ist, und die allda ben dem Canon Besindliche abloset, sollen die Abgelbsete dem Angekommenen, ehe und bevor sie abgehen, die Canons und Ammunition, welche sie in ihrer Obsicht und Bewahrung gehabt, getreulich anweisen und abliessern, und werden die Angekommene, ehe solches geschicht, sich keines anzunehmen haben, die aber solche Unweisung und Liesserung nicht gethan, sollen mit gebührender Strasse angesehen werden.

VI. Alle Canonirer, welche auf der Wache stehen, sollen auf dassenige, was ihnen zu thun oblieger, sleißige Acht haben, sich daben mäßig, still und friedlich mit ihren Mit-Vürgern verhalten. Solte jemand auf der Post truncken angetroffen werden, derselbe soll nach Hause geschicket,

und wegen dieses Excellus mit 8. Fl. bestraffet werden.

H

1

e=

9

3

1=

1:

6

IT

IT

ð

re

VII. Es soll sich niemand unterstehen von seiner Post abzugehen, es wäre dann, daß ihm eine Chehaste Noth vorstiesse, und er von seinem commandirenden Officirer die Erlaubniß suchen und erhalten würde; bep Straffe. Der auch länger ausbleibet, als ihm vom Officirer ersaubet worden, soll gleichfalls gestraffet werden. Da auch ein Officirer ohne erhebliche Ursach jemanden abgehen lassen solte, derselbe soll gleichfalls gesstraffet werden. Solte aber ein Officirer vor Geld und also aus Eigennuß jemanden von der Wache gehen lassen, derselbe soll nicht allein mit harter Straffe angesehen, sondern auch von der Compagnie cassiret, und einige Charge hinsühro zu bedienen sur unsähig erkläret werden.

VIII. Die Patrouille soll einsig und allein der commandirende Ofsieirer von der Hampt-Post auszuschicken machtig senn, und soll sich dessen kein ander unterstehen. Dafern nun jemand auf seiner Post nicht solte angetrossen werden, oder sonsten einige Unrichtigkeit sich sinden, soll die Patrouille solches alsvort dem commandirenden Officirer anzugeben, dieser aber dem Hamptmann es melden zu lassen, schuldig sepn. Solte die

£12

Pa-

Patrouille oder auch der Officirer solches verschweigen, wird so wohl jene, als dieser, mit nachdrücklicher Straffe beleget werden.

IX. Wann ein Ober - oder Unter - Officirer, wegen bevorstehender Reise oder anderer Chehaft, nicht ausziehen könte, so soll er solche Chehaft dem Haupmann melden, auf welchem Fall der solgende Officirer die Wa-

che zu verrichten gehalten senn wird.

X. Der Hauptmann dieser Compagnie wird dann und wann sich auf den Posten einsinden, und die Untersuchung thun, ob dieselbe wohl besetzt sind, desgleichen ob die Mannschaft mit allen in dem zten Punct specificirten Requisitis wohl versehen sen. Solte derselbe auch die Mannsschaft in den Handgriffen ben dem Canon exerciren wollen, wird diesels be dieser seiner guten Intention Folge zu leisten schuldig senn, ben willkührslicher Straffe.

XI. Wann die Mannschaft von den Posten abgelöset worden, wird der Officirer, der das Commando gehabt, daserne ben der Wache etwas vorgefallen ist, solches, da es die Wichte der Sachen erfordern solte, selbst, oder aber durch einen Canonirer melben lassen, da dann folgends von allem dem von E. Rath verordneten Herrn der Bürger-Urtillerie die

Nachricht gegeben werben foll.

XII. Wann die Compagnie mit dem Canon sich exercivet, soll diesselbe nach der Ordnung, wie die Divisiones folgen, zu solchem Exercicio ben Straffe von 4. Fl. gefordert werden. Alle die gefordert werden, sollen sich præcisè auf die angesetze Stunde einsinden, und sollen diesenige, so spat kommen, vor eine jede Stund, die sie zu spat gekommen, 18. Gr. zu erlegen gehalten senn. Dafern die Gesorderte wegen Kurze der Zeit ober des Gewitters nicht würden abschiessen konnen, sollen sie den folgenden Tag continuiren, doch wiederum præcisè ben vorgemeldter Straffe sich auf bestimmte Zeit einstellen. Welche ohne Chehast (die sie dem Hauptmann vorgängig anmelden sollen, ) ganh ausbleiben, sollen obgesente Straffe von 4. Fl. erlegen.

XIII. Wann auch sonst die Compagnie auf Nachgebung bes von E. Rath zu der Bürger-Artillerie verordneten Herrn, auf Ordre des

Saupt=

Hauptmanns, oder in dessen Abwesenheit des Lieutenants, zusammen gesfordert wird, sollen so wohl die Officirer, als Canonirer, ingesamt erscheisnen, und niemand ausbleiben, es ware dann, daß jemand sich ben dem Hauptmann oder Lieutenant, mit Einbringung seiner Ehehaft, gemeldet und Erlaubniß erhalten hatte. Solte auch die Verbottung und Jusammenforderung ben gewisser Straffe geschehen senn, so soll ein jeder Offieierer die Absenten notiren, diese aber sollen solche Straffe, ben der sie sind verbottet worden, zu erlegen gehalten senn.

No. XV.

Anweisung,
Wornach diesenigen Bürgere,
Welche
ben dem Canon exerciren wollen,
sich werden zu richten haben.

oft es nothig, daß ein Canonier mit seinem Caliber - ober Maaß - Stab D bas unter Sanden habende Canon vifitire, wie groß es im Caliber oder Diameter fen, und was es vor eine Rugel schieffen kan; Gefett nemlich, es hielte auf dem Nurnberger Maaß : Stab, wann es barnach geboh= retift, im Diameter ober Caliber 11. Pfund Gifen, fo fan man eine Rugel, fo auf demfelbigen Maaß : Stab 10. Pfund halt, ficher laden und abschief-Es ist sonsten eine General-Regel, daß man Metallenen Canons auf 10. Pfund allemahl 1. Pfund Spiel : Raum giebet, und auf 20. Pfund 2. Pfund und fo weiter; Sennd es aber eiferne Canone, fo muß auf 10. Pfund 2. Pfund Spiel- Raum gegeben werden, Urfach, weil sie fich im Lauf nicht so rein halten, als die Metallene. NB. Ift das Canon aber nach Dankiger Gewicht eingerichtet, ober gegoffen, so muß es auch nach selbigen Maaß : Stab visitiret werben. Ferner muß ein Canonier das Canon vorgedachter maffen visitiren, ob es eine Cammer oder geraden Boden habe; Dieses zu erfahren, muß mit einem accurat ins Canon schief= E13

schiessenden Setz-Rolben eingefahren werden, man observire alsdenn die Tiesse des Canons, lege schlige Stange mit dem Rolben obenaufs Canon, so zeiget selbiger die Tiesse oder Cammer an. Die Länge aber des Canons zeiget sich, wann vorhero der Boden des Canons, von der höchsten Kriese anzwechnen, abgezogen worden ist.

2. Muß ein Canonier, so bald er auf die Batterie kommt, wohl zusehen, ob selbige Wage recht sen, und ob die Rader am Canon auch gleiche Höhe haben; Solches zu erfahren lege er die Lad = Stange über bende Rader, setze einen richtigen Quadranten auf die Mitte der Stange, so

wird es fich gleich zeigen, auf welcher Seite ber Fehler fen.

3. Observire ein Canonier an der Lavette, ob das Canon allenthals ben in selbiger recht liege, und ob die Zapffen des Canons in der Lavetten

accurat einschliessen.

4. Disseite man, ob das Canon inwendig Gallen ober Gruben has be: Dieses geschicht durch einen an der Stange sest-gemachten Spers Hacken, mit selbigem fahre man im Canon hin und wieder, wo dieser Haschen seift halt, da zeiget sich der Fehler, woselbst die Grube ist; Auch kan solches durch ein auf der Stange geklebtes brennendes Wachs = Licht, wenn man solches ins Canon einschiebet, gefunden werden. Das Visitivren der Gruben kan auch mit einem Spiegel geschehen, wann die Sonne scheinet, als manlege das Voden-Stück mit der Traube nach der Sonnen werts, und halte den Spiegel vor den Mund des Canons gegen die Sonne und führe die Strahlen von derselbigen ins Canon, so hat man ein helles Licht im Lauf des Canons, daß man alle Gruben genau observiren kan.

5. Soll das Canon geladen werden, fo wische man dasselbe mit dem

dazu aptirten Wischer zwen, auch drenmahl rein und wohl aus.

6. Benm Laden observire man dieses, man fasse mit der zum Canon abgetheilten Lade Schaussel das Pulver aus dem dazu gehörigen Pulver - Rasten, welchen man eine Barille nennet, doch daß selbige Lads Schausselnichtzu vollsen, lade alsdann das Canon, kehre mit verwandter Hand die Lad-Schaussel-Stange um, und sehe wohl zu, daß kein Pulver wieder heraus komme, oder verschüttet werde, alsdenn sehe man mit dem Seß-

Sek: Kolben das Pulver leise zusammen, nehme hernach einen wohls passenden Vorschlag, seke ihn mit dreyen ordinairen Stossen an, fasse als dann die aprirte Kugel, wische sie rein ab, und lasse sie ind Canon laussen, seke sie auch etwas an; Hierauf muß der andere Vorschlag eben so wie der erste mit drey Stossen festgeseket werden, so ist das Canon geladen. Diesses alles muß und kan ben denen gehörigen Hand-Griffen wohl observiret werden; Hieben mercke man noch diese zweherten: Erstlich, daß im Laden das Zünd-Loch zugehalten werde, damit kein Pulver aus selbigem heraussfahre; Zwehtens, daß das Lade-Zeug und alles, was dazu gehörer, aus die rechte Seite des Canons liege, damit der Canonier nicht nöthig habe, das Canon vorben zu passiren, sintemahl wenn etwas vom Feuer im Canon enthalten, er alsdenn dadurch seicht unglücklich seynkönte.

7. Suche man das Mittel des Canons also: Man nehme einen eichtigen Quadranten, setze solchen so wohl hinten, als vorn, auf den hochsten Friesen, und wo der Perpendicul des Quadranten benderwegen recht und accurae einschläget, daselbst zeichne man ein klein Gemercke.

8. Nach diesem vergleiche der Canonier sein Canon also: Er nehme mit einem Bogen-Circkel die Weite hinter über der höchsten Boden-Friesen, setze selbige auf eine Linie ab, desgleichen nehme er die Weite über der höchsten Kopff-Friese, was zwischen bender Weite disseriet, theile er in zwen Theile, so ist ein Theil davon die Vergleichung des Canons.

9. Warum aber ein Canon verglichen wird, geschicht dieser Ursachen halber: Weil selbiges hinten am Voden oder über der Cammer dicker, als vorn benm Kopff von Metall gegossen, hernach auch, wenn man in der Nähe oder Ferne schiessen will, so muß entweder vorn oder hinten

gur Richtung die Vergleichung aufgesetzet werden.

10. Diese Vergleichung wird also gebraucht: Man sehe selbige vorne auf die höchste Kopsf-Friese, woselbst der Quadrant vorhero das Mittel gezeiget, mit ein wenig Wachs sest gemacht, recht perpendiculair in die Höhe auf, hernach gehe man hinten ben der Cannner, und sehe von dem Ort, da ebenfalls das Mittel mit dem Quadrant schon bekandt gemachet worden, durch zugeschlossenen Daumen über ausgesehte Vergleichung in rechrechter Linie nach dem Ziel hinaus, so ist das Canon zum Kern-Schuß gerichtet, doch observire man, daß das Ziel nicht weiter davon sen, als ein ordinairer Kern-Schuß erfordere in rechter Linie nach dem Ziel hinaus. Das Ziel aber muß nach dem Kern-Schuß gesetzt senn, wann vorhero ein Wuckel-Haken, worauf der Quadrant bezeichnet ist, in den Mund des Canons geleget, und das Canon auf- und nieder gebrochen, bis der Porpendicul die Linie zwischen den benden ersten Graden zeiget, so stehet das Canon recht im Kern-Schuß, oder Masser-Paß.

Dem Biel reichen möchte, es gienge entweder oben oder unten weg, so vershalteman sich alsdann also: Zum Exempel: Man hätte das Canon gestichtet auf 400. Schritt, und vorn aufgesest zwen Drittel von der Versgleichung, die Rugel aber wäre über das Ziel himweg gegangen, so ist ein Zeichen, daß das Canon zu hoch gestanden, drum richte man es, wie vorhin, aber mit einer grössern Ausselaung, wann aber das Canon unter das Ziel gegangen, so ist zu viel aufgesest, alsdenn kan etwas davon abgenommen und wieder gerichtet werden.

12. Wolte man von einem niedrigen Stande in die Hohe schiessen, so muß das Canon hoher gerichtet seyn, als das Ziel ist, sonst kommt man zu kurk, hergegen von einer Hohe ins Niedrige zu schiessen, richte man das Canon vor das Ziel, sonst kommt man über weg, auch ist dieses zu observiren, wenn man im freyen Felde mit einem großen Canon nach kurker Disstans schiesset, daß man kurk richte, mit einem leichten Canon aber nach

weiter Diftant ju schieffen, muß etwas hoch gerichtet werden.

13. Will man erfahren, ob ein Canon in seinem Kern recht und der Lauff gerade sen, oder ob es an einer Seite mehr Gut von Metall habe, als an der andern Seite, so nehme man einen Bogen : Circkel, fahre insund auswendig über die Mündung des Canons herum, so wird man leicht sinden können, auf welcher Seite das Gut stärcker sen.

14. Muß ein Canonier auch wissen, wie er Vogen-Schüsse thun könne, solches geschicht insonderheit durch Aussekung des Zoll-Stockes, oder mit einem Quadranten hinten ben der Kammer, als zum Exempel:

Man

Man hatte hinten aufgesetzt ein Zoll, und der Schuß ware unterhin gegangen, so ist zu wenig aufgesetzt gewesen, drum ladet und richtet man eben, wie vorhin, und giebt hinten mehr zu, solte dieses nun überhin gehen, so muß was abgekürzet und wieder nach dem Ziel zu schiessen gerichtet werden.

15. Solte man mit einem Canon auf den Feind nach Augen-Maaß schiessen, so verfahre man also: e.g. man muste auf einem ebenen Plan außeiner halben Carthaune mit halber Ladung auf 1000. Schritt unter Infanterie schiessen, so richte man das Canon ohne einzige Aussehung über dem Metall, 6. a 8. Schritt ohngesehr vor dem Rerl hin, doch je näsher, je mehr muß das Canon gesencket werden, man muß allezeit so wohl ben der halben Carthaun, als auch ben denen andern Canonen die Senschung nach der Vergleichung observiren und judiciren, doch ist es allezeit besser, daß die Augel vor dem Manne graset, als daß sie gar überhin sähret, ist aber der Mann ausser dem Kern-Schuß, so muß ein Canonier des Aussasses hinten auf dem Canon nach seinem besten Judicio sich bedienen.

16. Wolte man ben Nacht, so wie am Tage, nach ein gewisses Ziel schiessen, so sade man ben Tage das Canon und gebe Feuer nach dem Ziel, hat man nun nach Verlangen getroffen, so richte man wieder auf selbige Art, und zeichne die Stell-Keile, da das Metall vom Canon dieselbe gebrücket, hernach zeichne man mit Kreide auf die Batterie rund um die Lavette und Räder, doch observire man, daß ein Canon dem andern gleich hervor gebracht, die Räder recht rund, und die Vatterie eben sen.

17. Solte ein Canonier aber mit Cartetschen schiessen, so brauchet man alsdenn die zum Canon aptirte Cardusen, selbige werden an der Cartetsche oder Trauben Hagel sest gemacht, ladet selbige zugleich ins Canon ohne Vorschläge, und richtet nach dem Ropsf des Mannes auf 200. oder 300. Schritt Feuer zu geben, hieben mercke man, daß man selbige Cartouse mit einer Carduse-Nadel durchs Jünd-Loch durchsteche, damit das Canon recht seinen Essect thun moge.

18. Hieben ist nothig, daß ein jeder Canonier so wohl auf Zug und Mm

Wachen, als auch benm Exercitio mit dem Canon jederzeit ben seinem Seiten : Gewehr, ober Sirsch = Kanger habe einen richtig aufgetragenen Bifir - ober Caliber-Stab nach Nürnberger Gewicht, einen accurat eingetheilten Quadranten, einen festen und guten Circkel, wie auch einige Raum-Radeln, darunter eine drepeckichte Cardufe-Radel, zu Deffnung derer Cardusen, nothwendig senn muß.

19. Lettlich ist nothig, daß ein jeder Canonier auf der Batterie sich nüchtern und mäßig halte, mit dem Pulver vorsichtiglich umgehe, und es mit Schaf-Kellen, oder haarnen Decken wohl bedecke, damit im Loßbrennen der Canons, oder von den Funcken der Lundte, nicht ein Unglück

entstehe.

#### No. XVI.

emnach E. Rath nach Beschaffenheit dieser Zeit vor gut befunden, 3, aus der Burgerschaft eine Canoniver : Compagnie, deren man sich in Zeit der Noth ben dem Canon dieser Stadt bedienen konte, aufzurich ten, und hierauf E. Hochw. Rath dieselbe gewisse Puncta ad Ratificationem vortragen lassen; als hat E. Rath sothane Puncta confirmiret und bestätiget, jedoch also und bergestalt, daß Einem Hochweisen Rath hiedurch unbenommen senn soll, was kunftig zu dieser Compagnie besserer Einrichtung, Unterhaltung und guter Ordnung diensam senn wird, zu verordnen, auch diese Puncta nach Gutfinden zu andern und zu mindern, und lauten die Puncta, wie folget:

I. Es soll diese Compagnie der Schüßen und Canoniver stets bet-

bleiben, und nicht abgeschaffet werden.

II. Wann diese Compagnie gerichtet senn wird, soll unter dieselbe hinführo kein Bürger oder Einwohner dieser Stadt angenommen wer-Den, es sen denn, daß er die Probe aus dem Canon gethan und tuchtigbefunden worden, alsdenn soll er mit Consens des dazu verordneten Herrn aus dem Rath eingeschrieben werden.

III. Wie starck diese Compagnie senn soll, solches wird E. Rath nach Gelegenheit der Zeit zu determiniren wissen, indessen wird dieselbe IV.

dor diese Zeit nur aus 300. Mann bestehen.

IV. Ein Rath wird den Hauptmann aus zwegen von der Compagnie durch den aus Mittel Eines Raths verordneten Herrn præsentirten Personen, den Lieutenant und Fähndrich aber der verordnete Herr vor sich alleine aus 2. ihme desfalls von der Compagnie præsentirten Personen denominiren: Was aber die Unter-Officirer betrift, wird dieselben die Compagnie mit Genehmhaltung mehrgedachten verordneten Herrn, zu wählen Macht haben, jedoch will E. Rath vor diesesmahl diejenigen Officirer, so diese Compagnie unter sich gewählet, bey ihren Chargen conserviren.

V. Es sollen diese Schützen oder Canonirer Wach = fren senn: wen aber 4. Compagnien von der Bürgerschaft aufziehen, werden sie nach Proportion, und zwar ein jeder mit einem guten gezogenen Stutzer versehen, mit aufziehen. Da aber der Feind in der Nähe sich besinden solte, wer=

den sie um den dritten Tag, in der Noth aber alle aufziehen.

VI. Desgleichen werden diese Schüßen oder Canoniver von der

Schild - Wache befrenet seyn.

VII. Denen Schüßen oder Canonirern soll das Wort von dem O: ber : Wacht : Herrn allemahl gegeben werden; Damit aber solches richtig zugehen möge, so wird diese Compagnie einen unter sich benennen, der es allemahl abholen wird, und wird sonst niemand, als dieser allein, das selbe zu empfangen haben.

VIII. Es sollen diesen Schüßen oder Canonirern auf denen Posten, wo sie die Wache haben, von dem Ammunition - Rasten die Schüssel ge-

geben werden.

IX. Damit auch diese Compagnie desto geschicktere Leute habe, sollen ihnen 2. gute Canons nebst freuem Pulver und guten Angeln gegeben werden, womit sie 4. mahl des Jahres sich exerciren sollen, und zwar benm ersten Schiessen sollen die Erfahrenste die anderen anzuweisen schuldig sepn, wozu sie auch nach ihrem Belieben jemand von der Artillerie nehmen konnen; Benm anderen Schiessen soll niemand einem andern einizgen Unterricht geben ben Straffe 12. Gr. und wer den besten Schuß geschan, soll eine Gabe von 50, bis 60. Fl. von Em. Nath zu geniessen haben;

Ben dem dritten Schiessen wird man sich, wie ben dem ersten, ben dem vierten und letzten wie ben dem andern zu verhalten haben, da denn ben dem letztern eine gleiche Gabe von Einem Rath wird gegeben werden.

X. Es sollen ben dem Schiessen alle, die unter dieser Compagnie stehen, sich einzusinden schuldig seyn, und da jemand ohne erweißliche Ehehafft ausbliebe, wird er vor jedesmahl, da er nicht zugegen gewesen, 2. biß 3. Fl. Straffe erlegen: solte er ohne Chehafft ben allen 4. mahlen nicht gewesen seyn, soll derselbe von Em. Rath mit einer mercklichen Straffe angesehen, und darüber sein Nahme aus der Rolle gelöschet, und ein solcher unter dieser Compagnie nicht länger geduldet werden.

XI. Wer sich unter diese Compagnie begiebet, soll nicht Macht haben dieselbe zu verlassen; sondern vorgängig seine Dimission ben Em.

Rath suchen und erhalten.

XII. Dieser Compagnie will E. Rath sedesmahl eine Person aus ihrem Mittel zum Ober Haupt geben, ben welchem alles gemeldet und gesucht werden soll. Actum in Senatu

#### No. XVII.

jahl frenwilliger Schühen, derer man sich ben gegenwärtigen Gesläufften kegenst andringende Gefahr bedienen könte, anzunehmen; Als wird solches hiemit Jedermänniglich kund gethan, daß, wer aus Liebe und Affection gegen diese Stadt, als frenwillige Schühen sich gebrauchen zu lassen, Lust und Beliebung tragen mochte, derselbe sich unverzöglich ben dem Herrn Major dieser Stadt, Salomon Ennebergh, anzugeben, und von demselben fernere Verfügung zu vernehmen haben werde. Woben auch Männiglich hiemit bekandt gemachet wird, daß wer solcher Frenwilligen von denen, so einige Feindseligkeit gegen die Stadt ober dero Länderenen verüben würden, etwas zu erbeuten das Glück haben mochte, demselben sothane Veute gelassen werden solle. Gegeben auf Unserm Rath-Hause den 24. Febr. 1734.

Bürgermeistere und Rath der Stadt Danpig.

## No. XVIII.

Qu wissen: Demnach samtliche Löbliche Ordnungen dieser Stadt befunden haben, daß aufs forderlichste in denen Häusern dieser Stadt eine Untersuchung wegen des Bürgerlichen Gewehres und darzu gehörigen Krauts und Lohts angestellet werden soll; Als wird solches hiemit allen und jeden Bürgern und Einwohnern bekannt gemachet, und daben ihnen ernstlich angedeutet, daß ein jeder mit einer guten Wall-Flinte, Degen und Tasche, nebst 3. Pfund Pulver und 6. Pfund Rugeln, sich in seinem Hause bereit und fertig halten soll, mit dieser angehängten Berwarnung, daß diejenigen, ben welchen hierin einiger Mangel gesunden werden solte, oder die denen zur Untersuchung Verordneten desfalls richtigen Bescheid zu ertheilen sich wegern wurden, mit nachdrücklicher Straffe werden angesehen werden. - Wenn auch die gegen= wartigen Geläuffte erfordern, daß man sich ben Zeiten mit Proviant zur Gnüge versehe, da die Krieges-Gefahr sich mehr und mehr dieser guten Stadt anzunähern drohet: 2018 wird hiedurch zugleich jederman ernstlich ermahnet, daß er sich auf eine geraume Zeit in seinem Hause mit allerhand nothigen Proviant und Victualien versehe, damit in Zeit der Noth, welche GOtt gnädiglich abwenden wolle, er wovon zu leben haben moge. Wornach sich jedermann zu richten und für Schaden ju huten haben wird. Gegeben auf Unferm Rath = Hause ben 4. Februar. 1734.

Bürgermeistere und Rath der Stadt Dankig.

### No. XIX.

wissen, daß, nachdem der Stadt von auswärtiger Macht mehr und mehr feindlich begegnet wird, man auch bemercket, daß Zeither Fourage, Vickualien, und verschiedene dem Feinde, zum Nachtheil und Schaden der Stadt, dienliche Waaren häuffig ausgeführet worden, sämtliche Ordnungen also der Zeit und Nothdursst zu senn besunden, dem feindlichen Beginnen und mißbrauchter Frenheit der offenen Mm 3

Thore mit guter Vorsichtigkeit zu begegnen, auch darunter so wohl vor die Sicherheit der Stadt, als vor gemeine Bequemlichkeit und benzuhehaltenden Vorrath, insonderheit aber vor wolfeilen Unterhalt des gemeinen Mannes zu sorgen: Solchem nach wir Obrigkeitlichen Amtes megen, aus Schluß der Ordmungen, benen Burgern und Einwohnern. wie auch zu der Stadt Jurisdiction gehörigen Einsassen, und insgemein Redermanniglich, mittelft diesem Unfrem offentlichen Ediet, bekandt machen, daß Niemand, wes Standes, Condition und Würden er auch sen, pon dato dieses Unstes publicirten Edicks an ins funftige, so lange gegenwärtige Unruhe anhalten wird, nicht das geringste Land = und Strohm : werts (nur See = werts ausgenommen, ) an Getrende, wie es Nahmen habe, auch fein Beu, Strok, Treber, Vech, Theer, Thau und Gisenwerck, Blen, Pulver und Leder, ferner fein Mehl, Grit ke noch Erbsen auszuführen befugt senn solle, wie dann nichts mehr als Brod, und zwar nur in kleiner Quantitat, nach den nechstgelege= nen Orten, den Nothleidenden jum Besten, auf die ben dem Berrn 30= hann Benjamin Engelcke zu suchende, und mit deffen Unterschrifft in den Thoren zu producirende Passir-Zettels, herausgefolget, hergegen alle Ausfuhr oder Austragung von solchen Victualien, als da sind geschlachs tetes Kleisch, es sen frisch, geräuchert, oder eingesalben, lebendiges Bieh. an Ochsen, Schepsen und dergleichen mehr, wie nicht weniger Keder: Bieh, lebendig oder getodtet, imgleichen truckene und eingefalhene Kie sche, Galk, Butter, Talch, Schmalk, Speck, Rase, Vflaumen und Bohnen, irgende wohin mehr erlaubet, sondern ernftlich hiemit verbo= then senn und bleiben solle; mit der ausdrücklichen Verwarnung, falls fich Jemand unterstehen wurde, von obspecificirten Waaren, Fourage und Victualien, aus biefer Stadt, es sen in nechst umliegende Derter, oder dem Feinde dennoch heimlich oder listig durch - und hinzuschleichen, selbiger nicht allein solcher Waaren, Fourage und Victualien verlustig senn, sondern auch mit nachdrücklicher, und nach Bewandniß des wis ber dieses Edick begangenen Verbrechens, nebst Verluft seiner Ehre, mit harter Leibes = Straffe angesehen werden soll. Wornach sich ein Je: Jeder zu richten, auch vor Schaden und Straffe zu hüten hat. Gegeben auf unsrem Rath-Hause den 26. Februar. 1734.

Burgermeistere und Rath der Stadt Dangig.

No. XX.

Du wissen: Demnach ben diesen gefährlichen Geläufften E. Rath, Rrafft tragenden Obrigkeitlichen Ambts, obliegen will, die allge= meine Ruhe und Sicherheit dieser Stadt, aufferster Moglichkeit nach, benzubehalten, und dagegenst allem dem, so zur Unruhe und daher entstehenden Besorglichkeiten Unlaß geben kan , aufs kräfftigste vorzubengen: Alls kan E. Rath, nachdem derfelbe mit nicht geringem Mißfallen vernommen, daß in diesen Tagen einige unschuldige Persohnen aus ungegründeten Verdacht ehrenrührig angegriffen, auch gar mit harten Drohungen achterfolget worden, zuforderst nicht umhin, aus Schluß aller Ordnung, allen und jeden so wol dieser Stadt Burgeren und Einwohneren, als auch denen, so ausserhalb der Stadt in Dero Jurisdiction sieh aufhalten, hiemit ernstlich zu gebiethen, gegen jedermann, wes Standes, Nation, wie auch Religion derfelbe senn moge, fich bescheis den aufzuführen, gegen niemand aber aus einem auf denselben geworfenen Berdacht entweder anstoßiger Reden, ober gar einiger Gewalt= thatigkeit, es sen auf offentlicher Straffe oder an andern Orten, in und aufferhalb ber Stadt, fich zu bedienen, sondern wann auf jemanden ein gegründeter Verdacht solte gebracht werden konnen, sich desfalls an ge= horigen Orte zu melden, und die Verfügung darob der Obrigkeit zu uberlassen, mit angehängter Verwarnung, daß dafern jemand diesemt Berbott zuwider handeln wurde, derfelbe mit unausbleiblicher Leibesauch nach Bewandniß des Berbrechens mit Lebens- Straffe angesehen werden soll. Wann auch E. Rath hochst ungern vernommen, daß, ohngeachtet bes dagegen vielfältig ergangenen Verbotts, einige so wol ben Auf- und Abziehen der Compagnien, als auch währender Nacht= wache, imgleichen auf öffemlichen Straffen, bor ober in den Häusern, vor den Corps de Gardes und anderwerts, mit Flinten und anderem Gewehr loßzubrennen fich unterstehen, wodurch nicht nur andern Leus ten Ungelegenheit und unnuges Schrecken verursachet wird, sondern auch sonsten mancherlen Unheil zu besorgen stehet : Alls will E. Rath hiedurch nochmahls ernstlich gebiethen, daß ein jeder Burger, so wol ben Auf- und Abziehen der Compagnien, als auch vorhero und hernach, nicht minder alle andere Inwohnere und Frembde des unnügen Schiefs fens und Lofens der Flinten und andern dergleichen Gewehres auf ben Gaffen, vor ober in den Saufern, Corps de Gardes, Bofen, und son= ften überall allhier, es fen ben Tage oder zu nachtlicher Zeit, sich ganslich enthalten follen, und zwar ben Straffe ber Safft, auch nach Bewanduiß anderer willkuhrlicher Straffen, womit derjenige, so dawider handeln, und durch die Nachbaren, welche aus den nahesten Sausern, wenn sie loßschiessen hoven, denjenigen, der geschossen hat , anzuhalten fich bemußen werden, oder auch die Dienere angegeben und überführet fenn wird, unausbleiblich von dem Krieges - Prafidirenden Burgermeisterlichen Umbte, auch fals hieben einige Berwundung vorgegangen ware, von dem Burggräflichen Umbte angesehen werden soll. Gleidermaffen halt E. Rath vor nothig, alle und jede diefer Stadt Burgere und Einwohner ben Bermeidung schwerer Straffe ernstlich zu vermahnen, daß zu der Zeit, wann zur Defension dieser Stadt die Canonen gelofet, oder fonften zu deren Sicherheit nothige Beranstaltung gemachet wird, diejenigen, so nicht zu denen Burger- Fahnen gehoren, oder denen sonsten hieben etwas zu verrichten nicht aufgetragen worden, insonderheit das Frauen-Bolck, sich stille in den Saufern verhalten, das mit keine Urfache zur Confusion gegeben werde. Da auch nothig senn will, daß kein Gewehr, wie auch kein Kraut und Loht aus Dieser Stadt ausgeführet, oder auch in der Stadt an Frembde verkauffet werde: Alls will ein Rath inharendo denen vorhin desfalls publicirten Edi-Gen allen und jeden Burgern und Einwohnern allhier, so mit dergleichen Waaren ihr Gewerbe treiben, hiemit ernftlich unterfaget haben, kein Gewehr, es mag Nahmen haben, wie es wolle, wie auch kein Kraut und Lost, noch andere Ammunition, und was dazu gehöret, aus der Stadt Stadt zu verschiefen, noch auch hier in der Stadt an andere, als befandte und unverdächtige Burgere, und zwar in geringer Quantitat zu verkauffen und überzulassen, widrigenfalls diejenige, welche diesem Berbet zuwider handeln werden, ihres Bürger- Rechts und ehrlichen Nahmens verlustig senn sollen. Wobeneben dann auch E. Rath alle verdachtige Correspondence mit denen, die diese Stadt und dero Landereven feindlich tractiren, alles Ernstes verbothen haben will, mit der Berwarnung, daß diejenigen, welche hiewider handeln werden, vermoge der Willführ, an ihren Ehren, auch nach Bewandniß Leib und Leben unabläßig bestraffet werden sollen. Wornach sich ein jeder zu richten, und für Schaben zu huten wissen wird. Gegeben auf unserm Rath-Hause den 22. Februar. 1734.

Burgermeistere und Rath der Stadt Dankig.

No. XXI.

# MANIFEST.

Auf allergnädigste Verordnung und gegebenes plein Pouvoir der Aller: Durchlauchtigsten, Großmächtigsten und Unüberwindlichsten Känserin und Groffen Frauen, Frauen ANNA IWANOWNA, Kanserin und Souverainen Beherr

scherin aller Reussen, 20.20.

Ad Burchard Christoph von Munnich, des Rusischen Reichs 60. Graf, Ritter des St. Andrea - und St. Alexander : Ordens, Commandirender General = Feld-Marschall, Prafident des Reichs = Kriegs= Collegii, General - Feld-Zeugmeister der Artillerie, General - Director aller Kestungen des Rußischen Reichs, Chef des Abelichen Cadetten-Corps, und Obriffer über ein Regiment Curafirer und Regiment 311: fanterie: Füge hiermit jedermänniglich und allen, so daran gelegen, sonderlich benen respective Standen der Republie Pohlen, und dem Magiftrat, Pfarr-Berren, Meltern, Bunfftmeistern, Burgern und Ginfaffen der Stadt Dankig, und zugehörigen Territorii, fund und zu wiffen: Dak.

Daß, wie es bereits zur Gnuge befandt, durch die ben verschiebenen Gelegenheiten emanirten Manifeste und Declarationen zu jedermans Wifsenschafft gebracht, und durch das friedsame Verfahren, und die observiete ftrengste Kriegs - Disciplin und gehaltene gute Ordre Thro Rufisch: Ränserlichen Majestät dermahlen in Pohlen stehenden Urmee, indem Dieselbe für baar Geld gelebet, sattsam probiret und zu erkennen gegeben worden, wie Meiner Alleranadiasten Kanserin Armee allein auf Requisition und inståndiges wiederholtes flehentliches Unhalten verschiede= ner Stande des Konigreichs Pohlen und Groß-herhogthums Litthauen zu erst nur in geringer Zahl eingerücket, nachhero aber, und ba die Uneiniakeit und innerliche Unruhe im Reich zugenommen, successivement mehr und mehr Trouppen den Bedrangten zu Gulffe geschicket worden, in der heilsamsten und aufrichtigsten Absicht, die Republic Pohlen, vermoge ber unter benden Reichen sublistivenden Tractaten, ben ihrer Frenheit und wohlhergebrachten Prærogativen in toto frafftigst zu mainteniren, Die Unterdrückten werckthatig zu schüßen, den Frieden in Europa und sonderlich in Norden zu erhalten, den fatalen und mehrmahlen empfundenen innerlichen Zerrüttungen der Republic vorzukommen, und allen daraus entstehenden publiquen Calamitaten und unausbleiblichen Bedrangniffen der Unschuldigen je eher je lieber abzuhelffen: So sehen den= noch Allerhöchstaedachte Ahro Känserl. Majest. mit dem allerempfindlichsten Benleid und Migvergnügen, daß verschiedene übelgesinnete, mit fremden Gelde erkauffte und verblendete Glieder der Republic die gröften Feinde derselben und ihres Vaterlandes geworden, wodurch die Unruse und Uneinigkeit erhalten, die Frenheit der Republic gefrancket, Die Unschuldigen ruiniret, und durch Ergreiffung der Waffert, und gegen die von meiner Allergnadigsten Kanserin gesandte Hulffs-Trouvven an vielen Orten verübte Feindseligkeiten zu einer gerechten Gegenwehr, in werckthätiger Beschirmung ber treuen und wohlgesinnten Stanbe der Republic, zu einem offenbaren Kriege Anfaß gegeben worden: Ins besondere aber auch, daß die Stadt Dankig, nachdem dieselbe Thro Ranfert. Majeft, und der Republic Feinde mit ausgestreckten Armen

in ihren Schoof aufgenommen, die Waffen ergriffen, Ihro Kansert. Majestat Armee burch offentliche Edicta, als ihre Feinde declariret, gegen dieselbe feindlich zu Wercke gehet, und offenbar frieget, mithin alle schuldige Chrfurcht gegen meine Allergnadigste Kanferin und ihre billigste Empfindungen, auf eine unbesonnene Arth auf die Seite seget, bochst Dieselbe gegen ihrer angebohrnen Hulbe und Milbe, eine gerechte Satisfaction zu nehmen zwinget, und dadurch der Stadt den aufersten Ruin, ihren Ginwohnern, Unschuldigen mit dem Schuldigen, den Untergang, ihren Benachbarten aber unendlichen Schaden und Unglück freventlich verursachet. Wie nun solches Unheil alleine daraus entstehet, daß einige Glieder des Magistrats, der Gilden, Zünffte und der Bürger, fich mit fremden Gelbe erkauffen, mit falschen Schmeichelungen und Berheisfungen verleiten und bestricken, und zulest mit Bedrohungen verführen laffen, sich verlaffende auf ein Saufflein in Epl zusammen gerafften Bolckes, auf die Mordschliche ihrer Schnaphahnen und Banditen, und anderen Chimeriquen Affistence; Alls haben meine Alleran. Ranserin, in Großmuthigster Betrachtung solchen der Stadt Dangig hochstgefährlichen Unternehmens, und ihres baraus erfolgenden unvermeidlichen Unglücks, mir anzubefehlen allergnädigst geruhet, mich auf das schleunigste hieher zu verfügen, und zu Vorbeugung mehreren Unheils. und baldiger Abhelffung der isigen Unruhe, das Commando über Dero in Pohlen stehende Armee zu übernehmen, und nach hergestellter Rube Diefelbe aus dem Königreich Pohlen nach Rußland zurücke zu führen: Bu welchem Ende und in Rrafft ber von Ihr. Ranferl. Majeft, mir ertheilten Bollmacht, ich dann hiermit allen Standen der Republic Ihro Ranferl. Majest, hohe Gnade und frafftigsten Schut nochmablen anbiete, welche sich in Ruhe halten, und ihrem rechtmäßig erwählten und bereits gecronten Konige; Augusto III. und den gerechten Gesehen der frenen Republic unterwerffen, von den Berbundniffen mit Ihro Rang serl, und Königl. Majest. Majest. Feinden abstehen, und in Frieden leben werden; den halsstarrigen aufgewiegelten und erkaufften Feinden Thro Rufisch- Räuserl, und Königl. Majest. Majest, aber wird Mn 2 hier:

hiemit ihre hochste Ungnade und wohlverdiente Ahndung ernstlich angefundiget. Besonders aber wird der Stadt Dankig, als welche mit Zuriehung fremden Benstandes das unglückliche innerliche Kriegs - Feuer zu erhalten und zu vermehren suchet, und nicht betrachtende das ihnen bevorstehende grofte Ungluck, sich in der tieffften Berblendung schmeichelt, hiemit nochmahlen angedeutet, daß, falls sie nach publicirten gegenwär= tigen Manifest die Waffen niederlegen, ihrem rechtmäßigen Könige Augusto III. sich unterwerffen, und Ihr. Majest, meiner Alleranadiasten Ränserin gebührende Chrfurchtliche Sacisfaction geben, und zu solchem Ende innerhalb 24. Stunden mir die Schlussel ber Stadt liefern, und ein Stadt = Thor zu besetzen einraumen werden, ihnen alle Gnade und Hulde wiederfahren, und so wenig der Magistrat, als samtliche Burger und Einwohner, an ihren Saufern und Haabfeligkeit, vielweniger sie und die Ihrigen an Leib und Leben gefrancket, sondern die gesamte Stadt, nebst zubehörigem Territorio, ben ihren wohlhergebrachten Privilegien und Gerechtsamen geschüßet, ungekranckt gelassen und gehandhabet wer= den sollen. Dahingegen falls ein Magistrat, Bürgerschafft und Eingesessene ber Stadt Dankig und zubehörigen Territorii solche Ihr. Kanserl. Majest. hochste Gnade und mildreiches Anerbieten aus der Acht schlagen, in ihrer Halbstarrigkeit verharren, der Republic Keinden ferner Gehor geben, und gegen Ihr. Kanserl. Majestat glorieuse Urmeen kriegen, und sich zu Einraumung eines Stadt Thores innerhalb 24. Stunden nicht beguemen wollen; So habe ich Allergnädigste Ordre, auch Macht und Gewalt, die den Umständen nach convenablen Kriegs : Operationen von Stund an gegen dieselbe vorzunehmen, die Stadt mit dem Schwerdt zu ihrer Schuldigkeit zu führen, ihrem rechtmäßigen Könige Augusto III. unterwürffig zu machen, und meiner Alle leranadiasten Kanserin eine gerechte und hinlangliche Satisfaction zu verschaffen; Deswegen ich benn hiemit und frafft dieses Manifests zu jedermanns Wiffenschafft declarire und meine Parole gebe, daß ich nach verfloffenen 24. Stunden von feiner Capitulation mehr horen, sondern die Stadt, ihre Mauren und Walle nach Kriegs- Ulance angreiffen, und ihre

ihre Einwohner, als Ihr. Känserl. und Königl. Majest. Majest. und der Republic Feinde, tractiren werde, und also für GOTT und der Welt die Schuld den Halsstarrigen benzumessen ist, wenn die Stadt verheeret, die Sunde der Bater an ihren Kindern und Kindes = Kindern heimgesuchet, und der Unschuldigen mit der Schuldigen Blut vergoffen werden wird. Die Eron Gardes und andere regulaire Trouppen, welche bis daher sich ben dem Feinde aufgehalten, werden ermahnet, sich ohne fernern Berzug unter den Behorsam ihres rechtmäßigen Königes Augu-Ri III. zu begeben, und Ihro Majestat gehörigen Orts zu huldigen, wi= drigenfalls dieselbe als Rebellen tractiret, die Schnaphahnen aber, welche nicht als eine Milice, sondern als Strauch Diebe und Morder anzusehen, sollen, im Fall sie das Gewehr nicht von Stunde dieser Publication an niederlegen, auf den Wallen der Gradt gehencket, und diejenigen Häuser, welche einen solchen Schnaphahn logiret haben, bis auf den Grund ruinicet werden, dahero ein jeder fich vor Schaden und Unglück gu huten, der Magistrat der Stadt Dangig aber dieses Manifest gebuhrend zu publiciren, und gehörigen Orts affigiren zu laffen, hiemit alles Ernstes erinnert wird. Gegeben unter meiner eigenen Hand und vor= gedruckten Insiegel, im Saupt Quartier Pruft, den 78. Martii 1734.

(L.S.) B. E. Graf von Münnich.

## No. XXII.

wissen: Demnach E. Nath vernommen, was massen sich unterschiedene sinden sollen, welche ben gegenwärtigen unruhigen Geläufften gegenst seindliche Anfälle dieser guten Stadt, als Volontairs, ihre Dienste offeriren; Als wird hiemit Jedermänniglich kund gethan, daß, wer aus Liebe und Affection vor diese Stadt, sich in derselben Kriegs. Diensten als einen Frenwilligen, oder Volontair, gebrauchen zu lassen, Lust und Beliedung tragen möchte, derselbe sich unverzsigsich ben dem Kriegs. Commissariat werde angeben, und daselbst sernere Verfügung vernehmen können. Gegeben auf Unserm Rathspause den 24. Mart. 1734.

Bürgermeistere und Kath der Stadt Dankig.

#### No. XXIII.

Cachbem E. Rath in sichere Erfahrung gekommen, daß von gottlo-De fen und übelgesinneten Leuten zur Dacht-Beit in ber Stadt an verschiedenen Dertern, vermittelft in die Lufft geworffenen hellen Feuers, Zeichen gegeben worden, welche vermuthlich denen um die Stadt liegenden feindlichen Trouppen zur Nachricht dienen sollen; Alls will E. Rath hiedurch allen hiefigen Einwohnern alles Ernstes verbiethen, daß Niemand hinfuhro sich unterfangen solle, solche Zeichen, womit man gedachten Trouppen auf einigerlen Art und Weise Nachricht und Warnung zukommen lassen kan, es sen durch in die Hohe geworffenes Reuer, oder sonft auf andere Urt, zu geben, mit der Verwarnung, daß, wer über solcher berbothener That betroffen, oder auch derselben überführet werden wurde, ohnsehlbar als ein Verräther dieser Stadt angesehen, und mit harter Leibes - Straffe, auch, nach Bewandniß der Sachen Umftande, am Leben bestraffet, im Gegentheil aber Diejenigen, Die solche Missethater der Obrigkeit angeben wurden, mit Verschweis gung ihres Nahmens, reichlich belohnet werden sollen. Wornach sich ein jeder zu richten, und für Schaden zu huten wissen wird. Gegeben auf Unserm Rath: Hause den 26. Mart. Anno 1734.

Burgermeistere und Rath der Stadt Dankig.

#### No. XXIV.

s hat E. Nath in diesen unruhigen Zeiten auf alle besorgliche Fälzle be der Nothdurfft gemäß erachtet, die in den sämilichen aufgerichteten Fahnen begriffene Bürgerschafft auf gewisse und bequeme Lauffund also genannte Lerm: Plätze anzuweisen, damit sie zu Tag und Nacht ben vorfallenden Tumult und feindlichen Anfall gute Nachrichtung hasben, wohin sich ein jeder zu verfigen, und nach der Sachen Zustand zu verhalten habe.

Ist demnach dieses die Verordnung, daß, so bald auf dem St. Elisabeth- Rondel aus dren nach der Stadt werts gerichteten Alarm- Stürcken gefeuret, und folgends mit der Sturm-Glocke, Trompeten-Schall

und Trumel- Schlag in der Stadt das Zeichen bes Lerms gegeben werben wird, die altesten Compagnien von jedwedem Regiment, welche alsbenn die Ordnung auf die Wache zu ziehen treffen wird, so geschwind, als möglich, mit geladenem Gewehr und richtiger Ammunicion, wie auch Unter-Gewehr, auf benen ihnen auf dem Walle angewiesenen und bereits bekannt gemachten Orten erscheinen, allda auf jeden berfelben Ort zugleich eine Person aus dem Mittel des Raths, und eine aus den E. Gerichten, und zwar ben bem Roggen-Quartier Dr. Johann Benjamin Engelcke, und Br. Carl Wilhelm von Schwarzwald: Hohen Quartier Dr. Carl Gottfried Schmieden, und Br. Friede rich Gottlieb Engeleke: Breiten Quartier Dr. Gottfried Konig, und Dr. Jacob Martens : Fifcher- Quartier Dr. Nathanael Gottfried Ferber, und Dr. Conftantin Bonhorst gegenwärtig seyn, und Die daselbst versamlete Fahnen in guter Ordre halten, und nach ber Zeit Erheischung ferner commandiren werden, wie es E. Rath ju ber Stadt Wohlfahrt heilfam und gedenlich finden wird. Die übrigen jungften Compagnien aber von jedem Regiment bleiben zum parrouilliren auf ihren alten Alarm-Plagen in der Stadt, und zwar die aus bem Roggen- Quartier haben ihren Alarm - Plat benm neuen Zeug - Saufe, Die aus dem Hohen Quartier auf dem Dominics - Plan, denn weiter, die aus dem Breiten Quartier ben St. Bartholomai- Kirche, und die aus dem Fischer- Quartier ben St. Barbern : Rirche; Es werden aber Dies fe Compagnien von denen altesten Capitains alstenn gecommandiret. Was die draussen wohnende betrifft, so soll die eine Helffte Mannschafft von denen vier Fahnen, fo in denen innersten Schangen wohnen, ben der Schieß Bude, die andere Selffte aber in der Gegend des Peterhagischen Thors; Die aber in denen auffersten Wercken sind, ben dem weissen Schwane ihren Sammel-Plat haben. In solcher Zeit aber bes Lermens follen alle und jede Ginwohner inn und aufferhalb ber Stadt ernftlich vermahnet senn, daß diejenige, welche auf die Wachen gestellet, ihre Posten nicht verlaffen, und die zu den Fahnen nicht gehören, insonderheit das Frauen. Bolck, sich stille in den Sausern verhalten, damit feine Ursache zur Consusion gegeben werde, und ein jeder seinen Beruff, wie es die Noth erfordert, mit freudigem und getrostem Muth ungehindert vollziehen möge. Dessen wird in solchen schleunigen Fällen ben Nacht-Zeiten nicht allein ein jedweder Hauß Wirth eine große Laterne mit einem darinnen brennenden Licht für seinem Hause unverzüglich außzuhängen, und solche die ganze Nacht hindurch mit Licht zu versorgen gehalten senn; Sondern es sollen auch ben allen Eck-Häusern inund ausser der Stadt Feuer-Pfannen aufgehänget, und denen Einwohnern deroselben Pech-Kränze und Kien-Holz ex publico gegeben werden, die sie in erheischendem Fall anzuzünden schuldig senn sollen. Woaber die Feuer-Schalen auf Posten stehen, daselbst sollen die Feuer-Knechte verbunden senn, die darin liegende Kränze und Holz anzuzünden.

#### No. XXV.

långst publicirte Verordnung, nach welcher sich die sämtliche Bürgerschafft in dieser gefährlichen Zeit, ben entstehendem Lerm, zu richten hat, annoch einige Puncka anzuordnen; Als hat Derselbe solche durch den Druck zu jedermanns Wissenschafft kommen zu lassen nicht ermangeln wollen.

1. Ben entstehendem Alarm, wann kein Feuer sich daben ereignet, soll solches ausser denen in vorerwehnter Verordnung angeführten Lermzeichen, besonders auf denen Kirchen-Thürmen durch die Sturm-Glocken mit zwölff Schlägen angedeutet, eine kleine Weile zwischen eingehalten, und so lange, als der Alarm währet, mit eben so viel Schlägen fortgeschren; fals aber nebst dem Alarm auch ein Feuer entstünde, es sodann mit Schlagung der Sturm-Glocken, und Lushängung ben Tage einer Fahne, ben Nacht aber einer Laterne, so wie sonsten nach Untersscheid des Ortes, wo das Feuer verhanden, zu geschehen psieget, versahren werden.

2. In letterwehntem Fall, wann nebst dem Alarm auch zugleich ein Feuer aufgehen folte, alsdann wird nach Bewandniß des Quartiers, wo selbiges anzutreffen, die erstere derer auf ihren Alarm-Plagen stehenden Compagnien an den Ort des Feuers zu detachiren senn; bergestalt, daß wann das Feuer auf der Borstadt und dem Theer-Hofe sich ereignen wurde, die erste vorbesagter Compagnien aus dem rothen Regiment, wann es aber in ber Recht = Stadt fenn folte, die erfte aus bem weissen Regiment, wofern auf der Alt- Stadt, die erfte aus dem blauen Regiment, fals aber auf Langgarten, wie auch in der Rieder = Stadt und mang ben Speichern, die erfte aus bem Oranien : Regiment sich an ben Ort ber Gefahr unverzüglich bin zu begeben, selbigen zu besetzen und aller Unordnung bestmöglichst vorzubeugen gehalten senn werde. Solte sich in einem oder dem andern Quartier an mehr als einem Ort ein Brand ereignen, so werden sodann die folgende Fahnen dahin ju schicken seyn. Wann aber an irgend einem porbesagter Derter bas Feuer entstinde, und fein Alarm jugleich geschlagen wurde, so werden Die Rottmeistere der zu selbigem Quartier gehörigen Compagnie, an welche den nechstfolgenden Tag auf die Wache zu ziehen die Ordnung trifft, sich mit ihren Rott- Gefellen sofort an den Ort des Feners zu verfügen, und allda zu vorbemeldtem Endzweck fich zu versamlen haben.

3. Alle und jede E. Naths Belehnte, welche sonsten mit der Feuer-Chschung zu thun haben, sollen, wann sie sich auf der Wache befinden, ben entstehendem Feuer nicht von der Wache abgehen, auch, wann
zugleich nebst dem Feuer ein Alarm entstünde, nirgend anderswohin, als
auf ihre Alarm-Pläße sich begeben, zumahlen sodann zu Edschung des
Feuers, vermöge anderweitiger Verordnung E. Naths, dienliche Ver-

anstaltung gemachet worden.

Letztlich werden alle dieser Stadt Bürgere und Einwohnere gehalten senn, in ihren Häusern, wie auch auf dererselben Bodens genugsame mit Wasser gefüllete Fässer in Zeiten ben der Hand zu haben, damit ben entstehendem Brande, welchen GOtt in Gnaden abwenden wolle, die Löschung desto eilfertiger verrichtet, und aller Schade, so viel möglich, po

verhütet werden möge. Mart. 1734. Gegeben auf unferm Rath . Hause ben 26,

Burgermeistere und Rath der Stadt Dangig.

No. XXVI.

# Rirchen : Bebet.

3. n. 3.

Ech! HErr, du groffer und erschrecklicher GOtt, aber auch lieber simmlischer Vater, weil du befohlen hast, in allen Nothen zu die uniere Zuflucht zu nehmen, und unfer Gebet gewiß zu erhoren, versprochen; so suchen wir auch, auf diesen deinen Befehl und gnädige Verheiffung, ben die Troft, Rath, und Sulffe in unserer Noth, die uns betroffen hat. Sie ist sehr groß, wie du besser weist, als wir es dir mit Worten porstellen konnen. Deine Hand ist über uns ausgestreckt zur Rache, und wir fühlen ihr schweres Gewicht. Du überläßt uns dem W llen verer, die und ohne Ursache feind sind. Nun ehren wir deine Berhängnisse, und geben denselbigen den Ruhm der Gerechtigkeit: Du bist gerecht und deine Gerichte sind gerecht. Wir aber mussen und schämen und scheuen unfre Augen zu dir aufzuheben, denn unfre Sunde ist sehr groß, und unfre Missethat ist über unser Haupt gewachsen. Wir ha ben Unrecht gethan, sind gottloß gewesen, und abtrunnig geworden, sind von deinen Gebothen und Rechten gewichen. Wir gehorchten nicht deis nen Anechten, den Propheten, die in deinem Nahmen unfern Königen, Fürsten, Batern und allem Volck im Lande predigten, ja, Herr, wir, unfre Konige, unfre Fürsten und unfre Bater muffen uns schamen, baß wir uns an dir versündiget haben, Dan. IX. Du hast uns viel Wehlthaten erwiesen geist = und leiblich, und mit deinem Seegen reichlich itberschüttet; welches alles wir zur Sicherheit miggebrauchet, als ob wir Frenheit hatten, auf Gnade muthwillig zu fundigen. Damit haben wir beinen Born gereißet, dessen Feuer bereits über uns in voller Klamme ausgebrochen ist.

Aber, lieber himmlischer Vater! wir erkennen unsere Sünde, und bitten dich herhlich um Christi willen, an welchem wir haben die Erldssung durch sein Blut, nemlich die Vergebung der Sünden, du wollest derselben nicht gedencken, sondern sie in die Tiesse des Meeres werffen. Wir bitten um Gnade und nicht ums Necht. Sieh unsern Bürgen an, denn er allein bezahlen kan, auch würcklich schon bezahlet hat.

Bergibst bu uns unfre Gunden , so schone auch , und befrene uns von dem Ungluck, das uns drucket. Rimm die Ruthe weg, damit bu uns biffer geschlagen haft. Un uns findest du nichts, das dich, uns zu erhoren, bewegen mochte, aber du findest doch unter uns dein Wort und Sacramenta, welche wir rein und lauter behalten haben; auch findest du unter und viel fleine unmundige Kinder, die du in deinen Bund, durch die beilige Tauffe, aufgenommen , erbarme dich derfelben, und laffe ihnen die Gelegenheit und Mittel, sie in beiner Furcht aufzuziehen, nicht entzogen werden. So hast du auch noch beine verborgene Heiligen und Stillen im Cande, die dir jum beften bekannt find. Siehe dein Saufflein gna= dig an, es liegt zu deinen Fuffen, laß uns des Friedens genieffen in unferm Lebens : Lauff. Saft du ehemahls dem Abraham verheissen , du woltest der Stadte Sodom und Gomorra schonen, wenn nur zehen Gerechte daselbst waren; so schone unser, unter welchen du, wie wir hoffen, noch mehr als zehen Gerechte finden wirst, die auf ihren Knien zu dei= nen Ruffen liegen und bir ihre Seuffger und Thranen aufopffern. Den Minivitern lieffest du den Untergang ankundigen, doch da sie Gnade suchten, gereuete bich bes 11bels, das du gedacht hattest zu thun, und thatest es nicht. Ach! daß du dich gereuen liessest des Ubels, bas du über und haft kommen lassen. Der Krieg führet doch viel Ungerechtigkeit und Grenel mit sich, dadurch die Ehre beines Nahmens geschändet wird, darum befrene und von diefer Straffe und erfreue und mit dem langstgewunschten Frieden. Laf bas Schwerdt, welches über und gezogen worden, wieber in die Scheide geben. Bringe diejenigen, die es brauchen, auf friedliche Gedancken, daß sie sich zur Rube begeben, und auch uns dieselbe gonnen. Die aber in Dieser unglucklichen Zeit an ihren Guthern, anif-DO 2 rem

rem Leibe, oder auch an den Ihrigen viel erlitten und erfahren haben, troste und erstatte den Verlust vielfältig. Laß sie sich deinem Willen unsterwerssen, in gewisser Zuversicht, du werdest auch dieses Unglück zu ihrem Besten wenden. Erhalte Ihro Königl. Majestät in Pohlen, unsern gnädigsten König, befestige Seinen Thron, heilige Seine Ansschläge, und gib, wenn sie dir gefallen, einen glücklichen Ausgang. Erhalte Ihn und Seine Königliche Gemahlin, wie auch das ganze Königliche Hauß ben allem Königl. Wolergehen. Laß Ihn sich freuen in deiner Krafft, und sehr frölich senn über deiner Husse.

Denen, so für uns streiten, gib ein freudiges Hers und unerschros ckenen Muth, und laß ihr Vornehmen zum Besten der Stadt ausschlasgen. Uber unsre Feinde aber laß Furcht und Schrecken fallen, daß sie erstarren wie die Steine. Exod. Cap. XV. v. 10. Herr, deine rechte Hand thue unter uns Wunder, deine Hand zuschlage sie, und mit deiner großen

Herrlichkeit fturge ihren Rath, daß nichts daraus werde.

Uns alle regiere mit dem Heiligen Geist, damit wir dich in deinen Wolthaten erkennen, loben und preisen. Uch! Frieden, Frieden, rufft dein Volck, der Krieg bringt lauter Schaden, laß doch vergehn die Krieges-Wolck, und schau uns an in Gnaden. O Sonne der Gerechtigkeit, laß sich ja nicht dein Volck durch Streit in seinem Blute baden! Umen.

No. XXVII.

Catholisches

Kirchen - Gebet,

Welches zu Gott dem Bater,

Um dessen gnådigste Hulffe in den gegenwärtigen bedrängten Zustande der Republic demuthigst zu erbitten, gerichtet ist.

Alles Trostes, zu dir fliehen wir armen Sunder, in unserer Angst und und Noth, in tiefsster Demuth; Sintemahlen unser Königreich mit schwerem Creuß und Unglück gedrucket, auch mit vielkältigen Plagen und Trübsal geängstiget wird, der Krieg, Aufruhr, Unruh, unschuldiges Blutvergiessen gehet in der ganzen Christenheit, auch leider in unserer Republic in vollem Schwange, so gar, daß auch viel tausend arme Seelen, die durch das theureste Blut Issu Christi erlöset, ihre zeitliche so wohl,

als ewige Wohlfarth darüber verlieren muffen.

Was sollen wir hiezu sagen, o du hochster GOtt! Ach Her, du bist gerecht, und deine Gerichte sind gerecht! Alles Drangsal, welches du über uns verhängest, erkennen wir vor die gerechteste Straffe deines Zorns; Denn du heimsuchest unsere Ibertretungen mit der Ruthe, und unsere Sünden, mit welchen wir deine Göttliche Majestät so gröblich beleidiget, mit harten Schlägen. Alch Herr, wir haben gesündiget wider den Himmel, und übel vor dir gethan; Wannenhero wir uns auch unwürdig achten, vor deinem heiligsten Angesicht zu erscheinen, oder unsere Augen gegen den Himmel zu dir auszuheben.

Aber, o gütigster GOtt! siehe doch unsere Boßheit nicht also an, daß du darüber deiner Gütigkeit nicht eingedenck sepn soltest. Ach HErr, du bist zwar gerecht, doch gehet dein Erbarmen über alle deine Wercke; Denn so du Sünde zurechnen wollest, wer kan alsdenn vor dir bestehen? Mäßige demnach, o gütigster GOtt, die Strenge deiner Gerechtigkeit, handele nicht mit uns nach unsern Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Ubertretung, wende aber dein allerheiligstes Angesicht nach deis

ner groffen Barmherhigfeit von unfern Gunden ab.

Es ist uns von Hersen leid, daß wir uns an dir so schwer versindiget, und deinen Jornauf uns geladen, wannenhero wir mit zerknirschtem und demuthigem Hersen zum Thron deiner Gnade und Güte unsere Justucht nehmen, und vor dir, nicht auf unser Verdienst, sondern auf deine grosse Varmhersigkeit vertrauend, und demuthigst niederwerffen, herslich dittende, du wollest deinen Jorn von uns wenden, und die Seelen derer, die dich bekennen, denen unvernünfftigen Thieren nicht zum Naube übergeben, auch nicht zulassen, daß, die wir aus unsern Kräfften allein nicht daß

das geringste vermögen, unserer Ubertretungen wegen, von unsern Fein-

den solten verschlungen werden.

Da wir aber von uns selbst nicht würdig sind, deine gnädige Vorsforge und Hülffe über uns zu empfinden, so beweise uns zum wenigsten, o höchster GOtt, deine Barmhersigkeit um dein selbst willen, und befreye uns um deines Nahmens Ehre willen, sen gnädig unsern Sünden um der unerschöpften Brunnquell deiner Gütigkeit. Wir bitten herzlich, laß dich doch die väterliche Liebe bewegen, die dich veranlasset, deinen ein-

gebohrnen Sohn zu unserer Erlösung aufzuopffern.

Wir bitten demnach durch diesen deinen Sohn JEsum Christum, durch seine grausame Marter und Tod, auch durch den Verdienst und Schuß der allerheiligsten Mutter und Jungfrau Mariä, auch aller deiner Abnigreichs, neige dein Ohr, und erhöre unser Schreyen, öffne deine Augen, und siehe in Gnaden an das Bedrängniß deines Volcks, mache zu nichte die verrätherischen und stolken Anschläge unserer Feinde, das mit sie unsere alte Nechte und Frenheiten, worinnen du uns bishero durch deine grundlose Varmhersigkeit erhalten, aus dem Grunde zernichten und ausheben wollen.

Recke deine Hande aus über den Hochmuth dererjenigen, die da bösen und verkehrten Rath über dein Volck pflegen, und deinen Heiligen wis drig gesinnet sind, damit sie nicht unter den Volckern sprechen mögen: Woist nun ihr Satt? Lasse sie vielmehr erkennen, daß du unser Schuk und Schirm bist, und all ihr sündliches Vornehmen rächen wollest. Sies he von deinem heiligen Himmel herab, und vereinige unser Brüder Herzhen, welche durch Betrug des bösen Feindes zum Schaden des Vaterlandes jämmerlich zerrüttet sind, in aufrichtiger Einigkeit, damit sie vor die Vrenheit, auch vor den wahren und immerwährenden Frieden rathschlas

gen mögen.
Wende von und in Gnaden ab den schweren innerlichen Krieg, Aufruhr, fernere Unruhe, auch die höchst unbillige Unterdruckung der Unschuld, welche von unsern und deiner wahren Religion Feinden muthwilliger weise verübet wird. Siehe mit den Augen deiner gnädigen Barmhersigkeit an unsern Konig STANISLAUS, und da du selbigen durch deine wunderliche Borforge aus der Gefahr und Stricken der Feinde so vielmahl errettet, und bis hieher gesund bewahret hast, so erhalte ihn auch unter deinem fernern Schutz und Schirm. Treibe ab die augenscheinliche wider ihn gerichtete Anfälle seiner Feinde, und wende auch künstrighin alle Gefahr in Gnaden von Ihm ab, und bringe Ihn endlich nach deinem gnädigen Willen zum ruhigen Besitz seines Königreichs.

Gib denen, so für uns streiten, imgleichen allen Stånden dieser bes drängten und höchst bedruckten Republic eine wahre und aufrichtige Eisnigkeit unter einander, verleihe ihnen einen unerschrocknen und standhaften Muth, damit sie vor die Ehre deines Nahmens, die so vielfältig und greulich von unsern Feinden verschmähet wird, auch vor deine schändlich entheiligte Altäre, tapffer und beherkt streiten, die väterlichen Frenheiten und Gesetze kräfftig beschüßen, und endlich siber die Feinde deines heiligesten Nahmens und unserer Frenheit rühmlich triumphiren mögen.

Lasse hingegen empfinden deinen gerechten Jorn die Wölcker, die dich nicht kennen, welche zu deinem Eigenthum gekommen, und deinen heiligen Tempel schändlich verunehret haben. Erhebe dich, o GOtt, und richte die Sache, die nicht unser, sondern dein eigenist. Gedencke, wie du verachtet wirst, zerstreue die Wölcker, die da gerne kriegen, und zernichte das feindliche Unternehmen, damit wir von allen feindlichen Nachstellungen und dem höchsteverdrießlichen Kriege befreyet, in sichern Stand deines gnädigsten Schußes verseßet werden, und allezeit in deinem Lobe verharren mögen.

Weil wir aber durch unsere Sinden der Gaben deiner Gnade uns unwürdig machen, so erwecke in uns deine Furcht, und die Ehre deines allerheiligsten Nahmens, damit wir uns mit allem Fleiß vor der Sünde hüten mögen, erleuchte uns durch die Krafft deines Heiligen Geistes, und führe all unser Fürnehmen auf deinen Stegen, daß wir nicht unsern eisgenen Kräfften, sondern einsig und allein deiner gnädigen Hülffe trauen, und auf der Bahn deiner Gebothe ohne Unstoptreten mögen, dis wir end-

10

lich zum Ziel selbsten, und zu der Belohnung, die du allen denen, die dich lieb haben, bereitet, gelangen werden, durch deinen eingebohrnen Sohn, Jesum Christum, welcher mit dir und dem Heil. Geist lebet und regieret in alle Ewigkeit, Amen.

No. XXVIII.

Aus Christ-Catholischen Hergen

Aufsteigender Buß Seuffzer,

inbrunstiges Gebet der bedrängten Dankiger, Zur Zeit eines gefährlichen Krieges, und bevorstehenden Belagerung,

Gerichtet zu einem barmhersigen GOtt, um gnädige Abwendung der so erbärmlichen Blutstürzungen, Sengens, Brennens, Raubens, Mordens, und was sonsten dieser Greuel der Verwüstung nach sich ziehet.

Aufmunterung zum Gebet.

Kommt, laßt uns anbeten, niederfallen, und weinen vor dem Herrn, der uns gemacht hat: Dann er ist der Herr unser GOtt; und wir seynd das Volck seiner Wend, und Schaaf seiner Heerd. Ps. 94. v. 6. 7.

Unser GOtt ist ein GOtt, der helffen kan. Ps. 9. Ein Herr der Heerschaaren. Isaia 1.

Er ist ein Schild aller deren, so auf ihn hoffen. 2. Reg. 22.

Er wird den Bogen zerbrechen, und die Waffen ins Feuer werffen. Pf. 45. v. 10.

Darum seise dein Vertrauen auf ihn, er wirds schon recht machen. Psal. 36. v. 5.

Gebet zu GOtt dem hüftlischen Vater, nach guter Gelegenheit zu sprechen.

O him:

Simmlischer Vater, du einsiger und bester Trost der Betrübten, So stärckigster Helffer in der Roth, wann alles verzweifflet zu senn scheinet: Der du verwundest, und heilest; straffest, und verschonest, allezeit ein gevechter Gott, und auch, wann bu und züchtigest, ein liebreicher Bater. Wir gestehen gar gern, daß wir wegen unserer schweren Gun= den, und vielfältigen Verbrechen, die scharffe Gisene Born Ruthen, womit allbereit der Fried : stohrende Feind gar hart auf uns zutrifft, uns felbst auf den Rücken gebunden haben. Ach Bater! Liebreichster Bater! Milbreichster Bater! wir bekennen unsere Schuld: wir haben gefundiget wider dich liebreichsten GOtt, und wider den Rachsten gefundiget mit Gedancken, Worten, Wercken, und Unterlaffung vieler gu ten Wercken, gefündiget wider die funf Sinnen des Leibes, und wider bas Bent der armen Seelen, gefundiget, theils and Schwachheit, theils aus Bogheit, gefündiget ben Tag und finfteren Racht: Und darum alle Diejenige Straffen taufendmahl verdienet, welche über uns auszuschütten beiner gottlichen Berhängniß belieben wird. Aber weil du ein barmherßiger Goit bift, und nicht wilft den Tod bes Sunders, sondern daß er fich bekehre und lebe; wenden wir uns voller Schamhafftigkeit und Reu, wegen beiner beleidigten Majeftat, mit zerknirschtem Berben wieberum zu dir; werffen uns mit Bittern nieder zu deinen Fuffen : Berfluchen alle wider dein heiligstes Geset begangene Mißhandlungen, mit ernflicher Begierd und zu bessern, auch im mahren Glauben und Bertrauen auf deine unendliche Gute, bitten wir unterthänigst um Bergeis hung, und gnabigste Ubwendung des so erschrecklichen feindlichen Jochs, grausamen Tyrannen und Wüttens; wodurch vieler taufend Menschen Leib und Seel ins Berderben gestürget wird. Berschone boch, gittigfter Bater, ber Beerd beiner Glaubigen, fur welche bein eingebohrner Gobn, unfer BErr und Benland, sein rosenfarbes Blut mildiglich vergoffen hat. Diese beine so liebe Schafflein rette, o starcker Bott! von bem schon aufgesperten Rachen der Berschluckung. Siehe an mit den Augen Deiner grundlosen Barmbertigkeit die in groffem Jammer und Elend zu beinen Fuffen liegende buffertige Bergen. Laf bein hart erzünntes Bert ermeis erweichen bie heiffe Baber, Weinen und Schreyen beiner minmehro reumuthigen Gunder: weilen du nicht allein ein gerechter GOtt, sondern auch ein barmbergiger Vater, von groffer Erbarmniß bist, und beine Barmberhigkeit alle beine Werck übertrifft. Erbarme dich in dieser fo groffer Gefahr, benn wir sehen die verdiente Straff-Ruthe ben nahe vor Augen, Aufruhr und Kriege-Geschren erschrecken uns, Berschone uns, D & Det, verschone uns! wegen beiner frommen Diener und Dienerin, der um zehen Personen willen der Stadt Sodoma und Gomorrha haft verschonen wollen. Salte ein durch Krafft deines allmächtigen Urms das Rasen und Toben, das Sengen und Brennen, das Meggen und Würgen des zornig einfallenden Feindes. GOTT mache sich auf, damit all unsere Reinde zerstreuet werden: Zeige ihnen, daß beine Sand nicht abgekürket, sondern ausgestreckt sen zu helffen deinen Glaubigen, die mit kindlichem Vertrauen auf dich hoffen. Erhalte durch unüberwindlichen Schutz das in Furcht und Zittern stehende Danfig, damit es mit den Seinigen auf ungestohrten Grunde verbleibe: Seegne feine Waffen, und gieb ihnen ben Sieg, damit wir in der Frenheit der Kinder GOttes sicher leben, deinen heiligsten Dienst noch langer ungehindert abwarten. Verleihe allen Wohlweisen Rathen, auch Geist= lich = und Weltlicher Obrigfeit beilfame Unichlage, dem lieben Vaterland und Christenthum zum Besten. Mache kuhn, vorsichtlich und Lowenmuthig alle hohe und niedrige Krieges : Officier, damit sie ihre Trouppen wohl anführen. Schärffe leglich auch ben übigen Soldaten Muth und Degen: Leiste ihnen Succurs von oben herab, auf daß fie also gewaffnet helbenmuthig ftreiten, fur unfere Stadt und Dorffer, fur unfer Hauß und Hoff, Geistliche und Weltliche; Hohe und Niedrige Stands Dersonen; für Weib und Kinder, und alles, was und zuständig ift. Damit wir also durch deine Gnad und ihre Tapfferkeit von allen besorglichen feindlichen Einfall, inrannischen Berfahren und jammerlichen Blutftur hungen beschüßet, in deinem heiligften Dienst ungeftohret verbleiben. Sei= liger GOtt, beiliger ftarcker GOtt! Beiliger unfterblicher GOtt, erbarme Dich unfer. Der du für uns gelitten haft, Jesu Christe, erbarme bich Bei unfer. Umen.

No. XXIX.

# Gebet de de de la company

für die Stadt : Garnison.

3. N. J.

Allmächtiger und groffer GOTE, HErr Zebaoth, du HErr beiner Serfcharen, welchen die himmlische Heere anbeten, und vor dem die weltlichen Herrschafften mit ihren Beeren sich beugen muffen, wir, die wir unter deiner Regierung beruffen sind, diese Stadt, welche beine Stadt ift, zu beschirmen, und ihr in der Gefahr, in welcher sie stehet, durch unsere Krieges Dienste Benftand zu leisten, ruffen dich inbrunftig an, du wollest uns deinen allmächtigen Schutz nicht versagen. Wir haben uns der Stadt endlich verbunden, und wollen uns auch, unserer Pflicht gemäß, getreu verhalten, Leib und Leben, Gut und Blut, für diefelbe aufsegen; aber ohne beine Hulffe vermögen wir nichts auszurichten. Unfere Sache ist gerecht; doch eine gerechte Sache kan auch unterliegen, wo du sie nicht führeft. Feinde haben diese Stadt, in welcher du dein Fener und Herd haft, unrechtmäßiger Weise belagert, und eine Wagenburg um sie geschlagen. Wir wollen thun, was und oblieget, ber Sieg aber stehet in deinen Sanden. So streite du für uns, der du der Groß Fürst Mi= chael bift, segne unsere Waffen, und lasse und nicht in das Schwerdt unferer grimmigen Feinde fallen. Rette Die Ehre Deines Mahmens, damit sie fühlen die Stärcke deines Arms. Segne unsere Waffen, und laß keinen Schuß ober Schwerdt-Streich vergeblich seyn. Ists aber bein Wille, daß jemand unter uns durch der Feinde Grimm umkommen foll, fo laß sein Ende feelig senn. Wir fterben in unserm Beruff und in beinem Nahmen. Wer so ftirbt, der kan und muß seelig ferben. Laß nur unfern Tod der lieben Stadt nuß = und ersprießlich senn. Gurte dein Schwerdt, o Held! an deine Seiten, und zeuch einhero der Warheit und Gerechtigkeit zu gut. Wir sind bein, groffer GOTE! und ftehen nicht nur in der Stadt, sondern auch in deinem Dienste. Fishre une: WV 2

unsere Sache und Recht aus, du gerechter Richter! Hilff deinem Volck, HErr JESU Christ, und segne was dein Erbtheil ist, wart und pfleg sie zu aller Zeit, und heb sie hoch in Ewigkeit. Amen.

## No. XXX.

Hoch und Wohl Edelgebohrne, insonders Hochgeehrte Herren Bürgermeistere und sämtliche Glieder des Raths,

Marschalls und Ritters, Grafen von Münnich Hoch- Gräft. Excellence, habe ich einem Hoch- und Wohl. Edelgebohrnen Magistrat und Ordnungen der Stadt Dankig hiemit bekandt machen sollen, daß, weiln die Stadt, durch ihr parthepliches Verfahren, Ihro Ruß. Känserl. Mai. Zorn, Ungnade und gerechteste Ahndung sich je mehr und mehr zuziehet, und zu Deroselben angebohrnen und Weltbekandten Größmuth, Hulde und Clementz ihre Zuflucht nicht nehmen, sondern sich lieber in den äufsersten Ruin gestürztet sehen will, diese Beklagens- würdige Stadt nunmehro dombardiret und gestürmet werden soll, welches Bombardement ohne Verzug anheben und nicht aufhören wird, diß die Stadt sich à Discretion Ihro Rußis. Känserl. Maj. Gnade ergebe, oder mit stürmender Hand erobert, und ihrem rechtmäßigen Könige Augusto III. submittiret senn wird.

Wann aber sedenoch nicht billig ist, daß Unschuldige mit dem Schuldigen, und Unparthenische mit den Ubelgesinnten und Verstockten leiden, und frembder Nationen Unterthanen und Negocianten mit ins Elend gestürzet werden sollen; Als wird einem Hoch- und Wohl- Edelgebohrenen Magistrat hiemit angedeutet, solches bevorstehendes Bombardement sogleich nach Empfang dieses allen Negocianten und Unterthanen syember Nationen unverzüglich bekandt zu machen, damit selbige mit ihren Familien und Effecten zu Wasser nach Elbing, oder zu Lande hieher nach

der Ohra, St. Albrecht und Prust, und von dar, wohin sie verlangen, sich retiriren mögen, keine andere Effecten aber, ben Verlust der ihrigen, mit heraus zu nehmen befugt seyn sollen, zu welchem Abzuge nicht langer, als der heutige 16,27te, morgende 17,28te, und übermorgende 18,

20te April accordiret wird.

Woben ich auch, auf hohen Befehl, einem Soch- und Bohl- Edelgebohenen Magistrat und Ordnungen anzeigen sollen, daß, obgleich bie Stadt biffer in ihren Borftadten fleißig brennen laffen , man dennoch von Seiten der Rußis. Känserl. Armée die auf der Stadt Grunde liegende Borftadte mit Feuer verschonet ; die Stadt hingegen die lette Hoffnung, ihr unglückliches Verfahren zu unterftugen, auf die Unkunffe einer Frankofischen Escadre und Succurles gesettet, so bald eine solche Escadre auf der Rheede erscheinen, und ein Debarquement tentiren wird, alles, was auf dem Stadt- Territorio so wohl in den Vorstädten, als Werdern und Nehrung den Nahmen von Gebäuden, Wohnung, Dach und Fach haben kan, bem von der Stadt gegebenen Erempel nach, weggebrannt und in die Afche geleget werden foll, um den ankomenden Feinden Ihr. Rußif. Ranferl. Maj. die Commodité folcher Quartiere zu benehmen, und mithin zu veranlaffen, daß sie, so wie die Rußischen Trouppen, unter frenen Himmel stehen, und sich behelffen mogen; Wornach fich die Stadt zu achten, und feine weitere Berantwortung auf fich zu la: den angemahnet wird. Ich beharre

# Eines Hoch: und Wohl: Edelgebohrnen Magistrats

Haupt. Quartier Ohra, den 16,27. Apr. 1734

Dienstgeflissenster

3. G. Riebling, General-Auditeur-Lieut.

#### No. XXXI.

Capitulation der Frankosen,

So sie mit Ihro Durchl. dem Hertzoge von Weissen fels, und Ihro Excellenz, Herrn General Feld Marschall, Grafen von Munnich, getroffen.

Die Continuation des Waffen: Stille- Standes auf 2. Tage.

2. Die Unterbleibung aller Feindseligkeiten wider die Munde und

Wester- Schange, bif die Frangos. Rrancken heraus geschafft.

3. Die Frangosen sollen Compagnie-weise mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen embarquiret werden; auf benen Schiffen aber ihr Bewehr, bamit folches verwahret werden konne, abgeben, und folches benm Debarquement wieder erhalten.

4. Der Garde Marine und barzu gehörigen Personen wird gleichs

fals der frene Abmarsch verstattet.

5. Desgleichen benen 15. Frankofischen Canoniers.

6. It. dem ben denen Trouppen befindlichen Commissaire und Or-

dinateur.

7. Sämtliche Trouppen werden von denen Rußischen Schiffen in einen Balthischen See. Hafen gebracht, worüber man mit benen Abmirals conveniren wird, damit sie von dar auf Schiffen von der Frangoffischen Escadre ober Kauff- Fahrern nach Franckreich transportiret werden konnen.

8. Die Vivres werden gratis gegeben.

9. Vor die Blefirte und Krancken, so nicht mit fortgeschafft wer-

ben konnen, will man alle mögliche Sorgfalt tragen.

10. Die Frangbfische Trouppen sollen in denen ihnen angewiese= nen Orten zusammen gehalten werden, und keine Rußische oder Sachsische Deserteurs unter ihnen leiden, die Alliirten aber sich mit ihnen nicht meliren, noch jemand davon debauchiren, als zu welchem Ende jedem Theil erlaubet ift seine Wachten auszustellen. No.

#### No. XXXII.

#### Unterthänigste

### PRELIMINAIR-PUNCTE

an die combinirte Generalität der Rußis. Känserl. und Königl. Pohlnis. Armeen an Seiten des Forts Weichsel: Münde, sub dato den 23. Jun. 1734.

1

ie gange Guarnison, Ober- und Unter- Officiers, wie auch Gemeis ne, einen freyen Abzug mit klingendem Spiel, fliegender Fahn, mit Ober- und Unter- Gewehr, 12. Schuß, 4. Canonen, nebst sämtlichen Artillerie- Bedienten, mit Ober- und Unter- Gewehr und ihrer gangen Bagage und Mobilien, unter einer sichern Escorte, nebst ihren Arrestanten, nach Dansig marschiren zu lassen.

Im Lager vor Dangig in der Nehrung ben 13, 24. Jun. 1734.

Ad Imum. Weiln einige Ehrliebende Officiers, welche sich in der Weichsel- Münde besinden, den Zustand, worinnen sie sich anieho gesehet sehen, mit Thränen beklagen, indem sie sich gerne so, als es tapsfern Ossiciers gebühret, wehren wolten; die Guarnison aber von den Franhösse. Trouppen und den Herren Schweden, so den ihnen gewesen, und gestrigen Tages capituliret, verlassen worden, und solches den dem gemeinen Mann eine so üble Impression gemachet, das derselbige ihnen, als ihren vorgesesten Officiers, keine Parition mehr leisten wollen, sondern revoltiret, das hero sie sich denn in dem empsindlichsten kränckenden Umstand befanden, auf die geschehene Aussorderung auch ohne fernere Gegenwehr um eine konorable Capitulation zu bitten, woden sie noch dieses zu besorgen hatten, daß ben ihrer Ankunsst in die Stadt man ihnen als einen Fehler ausslegen würde, daß sie die Festung nicht länger gehalten, und sie deswegen angeseindet werden, auch Verfolgung und Beleidigung ihrer wohl erworbenen Reputation zu erdulden haben würden; und auch zu vermuthen,

daß der Marquis de Monti und andere Befehlshabere in Dankig, welche mit der Stadt auch die Guarnison aufzuopffern suchen, obgedachter Berren Officiers wohlgegrundere Raisons, wegen jesiger Ubergabe der Minde, nicht in gehörige Consideration ziehen, sondern ihren desperaten 216sichten nach ihnen allerlen Tort und gedrängtes Herheleid anthun werden; So wird man in Consideration gedachter Ehrliebenden herren Officiers der Guarnison die Gnade erweisen, und felbige, nachdem nit den Alliirten Trouppen heute das Thor der Minde oder die Wegter- Schange besethet, und alles, was in der Munde sich befindet, nach einem richtigen Inventario angewiesen und überlieffert worden, in Unsehung, daß die Guarnison sich in vorgeschriebener Zeit unterwirft, mit den gewöhnlichen Honneurs, als fliegenden Fahnen, flingenden Spiel und 2. Canons, morgen auszieben, auf frenem Felde, in Benfenn der Rußif. Ranferl. und Kon. Pohln. hohen Generalität, Ihr. Majest. dem Konige in Pohlen, AUGU-STO III. den End der Treue ablegen, und nachhero den Ober-Officiers, Unter : Officiers und Gemeinen an einem bequemen Orte im Allierten Lager Quartier und Verpftegung gleich andern Konigl. Trouppen geben laffen, bis bie Stadt übergeben, und alsdenn das nothige in Faveur Dieser Guarnison, und absonderlich derer Herren Officiers, als welche hiermit in Ranferl. und Konigl. Schut befonders aufgenommen werden, reguliret senn wird. Ben welchem Abzuge niemand von denen Herren Officiers, Unter- Officiers oder Gemeinen im geringsten gefrancket, noch ihnen etwas entwendet werden foll, denenjenigen aber, welche ihre Dimission verlangen, solche gewähret werden kan. Fals sich hingegen einige Gefangene oder Deserteurs von der Alliirten Armee in der Minde befinden solten, werden solche vorhero ausgelieffert.

11. Den Schwedisch. im Fahr- Wasser liegenden Hucker, mit seiner volligen Ausrustung an Canonen, Ammunition und Tackellasche, nebst aller darauf befindlichen Geräthschafft, imgleichen den Canonier- Prahmen, mit seinen Canonen und völliger Ammunition und Ausrussung, item das bewehrte Scheer- Boot, mit den darauf befindlichen kleinen Canonen, und was sonsten darauf sich befindet, dugleich mit nach Danzig fren Ad

paßiren zu lassen.

Ad Ildum. Der Hucker und Prahme nebst Zubehör bleiben ben ber

Minde zur Defension der Allierten Armee.

III. Die Festung Weichsel-Münde mit ihrer Contrescarpe und detachirte West-Seite mit ihren Graben, Wällen, Mauern, Bollwercken, Schleussen und Fahr-Wasser, mit aller und jeden Kriegs-Geräthschafft an Canonen, Mortiers, und allen und jeden groben und kleinen Geschüs, nebst aller Ammunition, und alles, was in denen Gewölbern an Kriegs-Materialien und Lebens-Mitteln besindlich senn wird, soll, weiln beyde Armeen einerley Interesse zum Endzweck haben, an die Königl. Generalität geliessert und übergeben werden.

Ad Illeium. Hieruber wird die Rußif, Ranferl. und Konigl. Ge-

neralität das nothige reguliren.

IV. Solte es kunftig mit der Stadt Dankig und denen hohen Wafsfen Ihro Ruß. Käpserl. Majest. und Dero hohen Alliirten zu einem Accommodement kommen, wird das Fort Weichsels Münde, so wie es in seinen Wällen, Graben, Mauern, imgleichen die 3. Schanken auf der Wests Seiten, wie auch das Norders und Wester-Fahr Wasser, nebst der daran hängenden Platte und allen zu gedachtem Fort behörigen Länderenen, so wie es im Inventario wird benennet werden, wiederum an die Stadt Dankig abzuliessern seyn.

Ad IVrum. Hieruber wird das nothige ben Ubergabe der Stadt Dankig reguliret, und indessen die Festung Munde mit ihren Wercken

im guten Stande erhalten werden.

V. Alles hier befindliche Kirchen: Gerathe an Silber, Meßing, Metal, Glocken, Orgel, und so wie es immer Nahmen haben mag, nebst dem Prediger und aller seiner Habseligkeit, ist benzubehalten, und andern hier wohnenden Beamten und Privat: Persohnen ein freger und ungefranckter Abzug zu verstatten.

Ad Vtum. Wird accordiret. Was aber zu der Kirchen gehöret, soll daben behalten und wohl conserviret werden. Desgleichen wird auch den Beamten oder Bedienten ein frener Abzug verstattet, wenn sie Ihro

Majest, dem Konige Augusto III. werden gehuldiget haben.

VI. Eine Quantitat von 200. Schiff- Pfund Englischen Blen, welsches von venen Frangosis. Schiffen einem Englischen Schiffe abgenomen, und an die Kaussleute in Konigsberg, Colins & Compagn. gehörig, wird gleichfals unter dieser Condition abgegeben, daß solches an seine Eigenthumer abgefolget werden moge.

Ad Vltum. Wenn es erweißlich, daß dieses an benahmte Kauffleu-

te in Konigsberg gehöret, wird solches accordiret.

VII. Aller Feindseligkeit, fernerer Annaherung der Festungs- Wercke, Gewalt und Uberdrang währender Zeit dieser Tractaten sich ganglich bis zu der Zeit zu enthalten, da das Fort eingeräumet werden wird.

Ad VIIcimum. Es ist der Guarnison bereits bekandt gemacht, daß man unerachtet des Stillstandes mit Annäherung derer Lauff-Graben

nicht anhalten werde.

VIII. Zu Ratificirung bieser Preliminair-Puncte 2. Officier zu erlauben, die an die Obrigkeit von Dankig ein Exemplar dieses Tractats überbringen, um ferner mit der combinirten hohen Generalität darüber zu tractiren, und diese Conventiones von benderseits hohen Principalen zu authorisiren.

Ad VIIIvum. Wird nicht accordiret, weiln der Magistrat in Dangig selbsten, ihrem rechtmäßigen Könige Augusto III. sich zu unterwerffen, durch eine formelle Belagerung gezwungen, und bis dahin als Rebellen

angesehen und tractiret werden.

1X. So bald möglich, soll der Termin, wie bald die Abliefferung des Forts geschehen kan und soll, von benden Seiten reguliret werden.

F. Paper.

E. Schult.

Ad IXnum. Das Thor des Forts muß heute eingeräumet werden, und die Guarnison soll morgen, als den 14, 25. Jun. Vormittag ausziehen.

(L.S.) Burchard Christoph, Graf Münnich, Commandirender General: Feld: Marschal.

(L.S.) Johann Adolph, Herzog zu Sachsen.

#### No. XXXIII.

### Copey der Convention

zwischen der Rußisch-Känserl. und Königl. Pohln. Generalität, wegen der Festung Weichsel-Münde.

Jie Festung Weichsel-Münde, und die gegen über liegende WesterSchanze mit ihren Mauern, Wällen und Gebäuden, Graben und Aussenwercken, wird von der Zeit an, da selbige sich ergeben, so wohl die Canale, Schleusen, Oster- und Wester-Fahr- Wasser, und so genannte Platte, in solchem Stande, wie sie sich ben der Ubergabe befunden, conserviret, und nichts davon demoliret, gesprenget, verbrannt, niedergerisen, und sonsten verwüsset oder deterioriret, sondern vielmehr verbessert.

2. Die Artillerie und Kriegs-Ammunition, welche mit in dieser Festung ben der Ubergabe besindlich, wird, so viel vor der Hand zur Defension derselben von nothen, in der Festung gelassen, das übrige aber zur Eroberung der Stadt Dankig, oder auch zur Ersehung dessen, was man von der Stadt Elbing zum Behuf der Dankiger Belagerung genommen, so viel man nothig sindet, angewandt. Findet sich aber Frankösische Artillerie in oder ben dieser Festung, als nemlich die von der Frankösischen Fregatte, so wird selbige an die Aussische Flotte abgegeben, dagegen eine Specification von demjenigen, so etwa Rusischer Seits an Artillerie auf den Schissen gefunden worden, zur Nachricht an die Königl. Pohlnische und Chur-Fürstl. Sächsische Generalität communiciet.

3. Der in der Münde befindliche Proviant und andere Victualien werden durch benderseitige dazu verordnete Commissaires, nach Proportion der zur Attaque dieser Festung commandirt gewesenen combinirten Trouppen, an das Rußisch-Känserl. und Königl. Pohln. General-Kriegs-Commissairat abgelieffert, und bis nach geschehener Vertheislung von benden Seiten unter gehöriger Wache bewahret.

4. Wann die Stadt Dansig zur Submission gebracht, und die Ruhe in dem Königreich Pohlen völlig wieder hergestellet sepn, oder wegen der von Seiten der Stadt Ihro Majest, dem Könige Augusto III. zu leistenden Treue man sonsten gnungsame Præcaution genommen haben wird, so wird die Festung Weichsel. Münde mit ihren zugehörigen Wercken und Artillerie, nach erfolgter Pacification der Troublen im Reiche, oder wie sonsten hierüber von Ihro Nußisch. Känserl. und Königl. Pohln. Majest. Majest. möchte conveniret und abgehandelt werden, an die Stadt Dansig wiederum abgegeben, und mit der Stadt Trouppen und einem von der Stadt Dansig dependirenden Commendanten besetzt, und keine andere Besatung, als die von der Stadt darinnen gelassen, welche diese Festung gegen alle Feinde Ihro Majest. des Königs und der Republic zu desendiren schuldig senn soll.

5. Biß dahin ist man Rußisch : Känserl. Seite zu frieden , daß die Festung Weichsel. Münde und Wester : Schanze mit Königl. Pohlnis. und Chur: Fürstl. Sächsischen Trouppen besetzt, und einem Sächsischen Officier das Commando darinnen anvertrauet wird , von dessen Instruction der Ruß. Känserl. Generalität Copia ertheilet werden wird.

Urkund dessen, ist gegenwärtige Convention in Duplo ausgefertiget, von benden Theilen unterschrieben und besiegelt, und die Exemplaria gegen einander ausgewechselt worden, so geschehen im Lager vor Danzig den 29. Junii 1734.

No. XXXIV.

### Priesen, die man in der Weichsel-Münde den 25. Jun. 1734. gemacht.

ine Frankbsische Fregatte mit 30. Canonen, welche von der Rußischen Flotte auf den Sand gejaget, die Canonen davon sind theils in die Festung gebracht.

2. Ein Hucker, welchen der Marquis de Monti in Schweden erkaufft, mit 14. Canonen.

3. Ein

- 3. Ein Prahm, so in Dankig gebauet, mit 8. Canonen. Summa 52. Canonen.
- 4. Dren Rußische Gallioten, welche von der Frangosif. Escadre genommen worden.

### In der Weichsel: Munde:

| Metallene C  | Lanonen 5. | 4. Pfund         | schiessende. |
|--------------|------------|------------------|--------------|
|              | 3.         | 3. Pf.           |              |
| Eiserne      | - 4.       | 12. Pf.          |              |
|              | 2,         | 9. Pf.<br>6. Pf. |              |
|              | 17.        | 5. Pf.           |              |
|              | 2.         | 4. Pf.           |              |
| a State at a | 2.         | 3. Pf.           | the thank    |

Summa 103. Canonen, mit gehörigen Laveten und Lade: Zeuge, in gutem Stande.

Ferner 2. Metallene 48. Pfündige Mortiers.

3. Hand = Mortiers.

8. Doppel : Hacken.

50. Feuer - Röhre.

200. Bomben.

12. Pfundige. 2052. Stuck Rugeln

9. Pf. 18. ©t.

3429. St. 6. Pf.

5. Pf. 1028. St.

212. St.

4. Pf. 3. Pf. 480. St.

Summa 7219. Stuck.

12. Pfundige. 227. Stück Cartetschen

235. St. 9. Pf.

6. Pf. 203. St.

293

Cartetschen 340. Stück 5. Pfündige, 254. St. 4. Pf. 44. St. 3. Pf.

Summa 1303. Stuck.

Cartusen, oder fertige Ladungen in Sacken, zu den Canonen.

24. Stück 12. Pfündige. 25. St. 9. Pf. 137. St. 6. Pf. 101. St. 5. Pf. 189. St. 4. Pf. 100. St. 3. Pf.

Summa 576, Stück,

11ber dem befinden sich noch 4. Fasser mit dergleichen Cartusen. Saupt-Summa der Rugeln, Cartetschen und Cartusen 9184. Stuck.

An Pulver 4511. Centner, oder 1130. Pack.

- Blen in groffen Stücken 150. Cent. oder 375. Pack.

5. Ruten mit Patronen.

1. Kasten Ammunition.

1. - mit Geschwind = Schüssen, Licht-Rugeln und Sturm-Rrangen 54. Stück.

2. Fasser mit Mord = Schlägen.

Schwefel und Salpeter 141. Centner.

99. Metallene Sand - Grenaten.

206. Flinten und Carabiner.

74. Pistolen.

33. Degen.

9. Sebel.

15. Bajonets.

Rebst viel andern Materialien, die zum Laboratorio gehören.

#### No. XXXV.

Sist zu bewundern, daß die Bürgerschaft der Stadt Dankig, nach so vielen bereits erlittenen Drangsahlen, dennoch nicht in sich

gehet, und ihre Wohlfarth beherkiget.

Man schreibet solches nicht so sehr ver ihr von Zeit zu Zeit gemach= ten Hoffnung eines baldigen und hinlänglichen Succurles, als welche nunmehro verschwindet, sondern vielmehr der ihr kunstlich und arglistig bengebrachten Furcht und Einbildung zu: Ob wäre man auf den vol= ligen Kuin und Untergang der Stadt Dankig bedacht.

Die von dem Rußischen Känserl. General: Feld: Marschall, des Hn. Grafens von Münnich Excell. an den Magistrat der Stadt Danstig nach und nach abgelassene verschiedene Antwort: Schreiben, nicht minder die Zuschrifften Ihro Excellenzen, des Herrn Wonsewodens von Culm, und des Herrn Confæderation-Marschalls, besagen zwar klärlich das Gegentheil.

Man hat aber Ursach zu glauben, daß der Inhalt dieser auf der Stadt eigenes Beste abzielenden Briefe der Bürgerschafft von denjenigen, welche ihr Vaterland vor fremdes Geld verkauffet, unverantwort-

licher Weise verborgen worden.

Damit aber mehrerwehnte Burgerschafft wissen moge, wessen sie

sich eigentlich zu versehen habe:

So wird derselben hiedurch bekandt gemachet, und ihrer eigenen Wahl und Willkühr lediglich anheim gestellet: Ob sie den schmeichelnden Liebkosungen und ungegründeten Versprechungen ihrer falschen Freunde und warhafften Feinde, die sie in ihrem Schosse heget, und von welchen sie zu ihrem Verderb von einer Zeit zur andern aufgezogen wird, annoch ferner Gehör geben, und durch zu erwartende ensrige Fortsetzung der Velagerung, ben nunmehro angekommener Rußischen Känferl. Flotte, und darauf mitgebrachten zahlreichen Artislerie, ihren Untergang und unersesslichen Schaden befördern, oder aber ihres Heils und Wehlsenns eingedenck senn, und durch schleunigst zu bewerckstelligende Submission und Erkennung ihres rechtmäßigen und gecrönten Königs und

und Herrns, Herrns AUGUSTI des III. Majestät, sich selbst aus den Fallstricken, in welchen sie sich verwickelt befindet, endlich einmahl zu retten, und heraus zu reissen den Schluß fassen will, in welchem letztern Fall, und wann solches unverzüglich geschiehet, dieselbe von jest Allerhöchstgedachter Ihr. Königl. Majestät in Pohlen und Chursürstl. Durchl. zu Sachsen versichert seyn kan, daß sie ben allen ihren Privilezien, Frenheiten und Gerechtigkeiten, so wohl in Geistlich als Weltzlichen Sachen, aufrecht wird erhalten werden. Signatum Haupt: Quartier vor Dansig, den 20. Jun. 1734.

No. XXXVI.

### Schreiben des Stanislai an den Primas und an die Magnaten.

er Schmerken, den ich lende, mich von euch zu trennen, meine lieben und wahren Freunde! ist vor sich mächtig genug, euch alles dasjenige zu erkennen zu geben, was ich in dieser grausamen Stunde empfinde. Die abgenothigte Entschlüssung, so ich ergreiffe, grundet sich auf nichts anders, als auf die unersprießliche Aufopsferung meiner Persohn, wie ihr selbst geurtheilet habt. Ich umarme euch insgesamt nochmahls von Grund meines Hergens, und mache den Anfang von dem Herrn Primas. Ich beschwere euch immittelst ben euch selbst, und folglich durch dasjenige, so mir felbst am liebsten ist, euch mehr, als jemahls geschehen, zu vereinigen, und nach aller Möglichkeit die Wohlfarth eures lieben Vaterlandes, welches feine Soffnung auf eure lieben und werthen Persohnen setet, ju behaupten. Die Thranen, welche meine Schrifft ausloschen, nothigen mich dieselbige zu schlussen. Doch wenn ihr mein Berke betrachtet, so werdet ihr deutlicher lesen konnen, was in dem Grunde deffelben eurentwegen gezeichnet ift. Ich umarme euch immittelft, und bin von Herken und Seele

Un meinen lieben Primas und Pohlnische Herren, Euer günstiger Stanislaus, König.

#### No. XXXVII.

### Schreiben des Stanislai an die Stadt Dankig.

chen hat, bisher aufgehalten. Ich nehme aber zugleich micht ihres gleichen hat, bisher aufgehalten. Ich nehme aber zugleich mit mir die schmergslichste Empfindung über eure Gedult, und die Erkäntniß derselben, die ich euch schuldig bin, und von welcher ich mich allezeit, durch alles dasjenige, so euch davon überzeugen kan, möglichst entbinden werde. Ich wünsche euch indessen alles Wohlergehen, so ihr verdienet, und welches den mir dadurch zuwachsenden Schmerzen, da ich mich aus euren Urmen entreissen muß, lindern wird. Ich bin allemahl

Euer gunftiger

An meine liebe Stadt Dangig.

Stanislaus, Konig.

#### No. XXXVIII.

### Brief des Marquis de Monti an den Hn. Graf von Munnich.

ein Herr, die Herren des Magistrats zu Dansig haben mir sogleich ein Schreiben communiciret, welches Ew. Excell. an dieselben abgelassen, und darinnen Sie meine Auslieferung verlangen. Es betrübt mich ihrenthalben, mein Herr, da ich sehe, wie es mehr als zu wahr, was mir bishero verschiedene Personen hinterbracht haben, daß nemlich Ew. Excell. meine Auslieferung verlangten, um mich gefangen zu nehmen. Ich gestehe, daß ich dafür gehalten, wie dergleichen Reden nicht so wohl von denenjenigen, welchen es um die Reputation Ew. Excell. zu thun, als vielemehr von deroselben Feinden ausgesprenget worden, da wir zumahl uns bende einander alle Hössichsteit bisher erzeiget, welche sonst zwischen Mienistern und Generals. Personen derer vornehmsten Prinzen gewöhnlich sind. Ich konte nicht glauben, daß eine Person, wie Ew. Excell. ein Mienschlaften nicht glauben, daß eine Person, wie Ew. Excell. ein Mienschlaften

nister und General eines so weitlaufftigen Reichs und einer so groffen Pringefin, nicht wiffen folte, was der hohe Character auf fich habe, welchen zu tragen ich die Ehre habe, und der so wohl in den alten, als neuern Zeiten auch ben den allerbarbarften Bolckern heilig gehalten worben. Ich will Ew. Excell. Die Rechte eines Ambassadeurs nicht weitlauftig beschreiben, weil ich glaube, daß denenselben solche bekannt sind, und keiner auf der Welt von bem Vornehmsten biß zu dem Geringsten zu finden, ber solche nicht wissen solte. Es wurde mich nicht wenig francken, wenn die Berren bes Dangiger Magistrats, nebst denen Ordnungen der Stadt, welche die hohen Borguge meines Characters wol erfennen, zugaben, daß meinetwegen auch nur noch ein Schuß geschehe. Sie haben nun fast 5. Monathe Die Beschwerde einer Bloquade und Belagerung ausstehen muffen, und ich will nicht, daß der Regard, den sie fur meine Person ausser Zweiffel haben wurden, felbige vermehre. Ob ich gleich versichert bin, daß ihre Aufrichtigkeit nimmermehr in meine Auslieferung willigen wurde, wenn gleich die Stadt sich der Capitulation wegen vergleichen durfte : so bedarff es doch nicht, daß man derfelben etwas von meiner Perfon einverleibe. 3ch will mich, nebit allen meinen Bedienten und Equipage, in Em. Excell. Lager einfinden, und bin bereit, alles Ungluck, so man mir zugedacht, auszustehen. Nichts wird mir rühmlicher seyn, als woferne man mich daselbst übel tractiren wird, so lange, bif die Beschwerden, welche alle Souverainen, benen an der Erhaltung derer Rechte ihrer Minister gelegen ift, ha= ben, und die Klagen der gangen Welt für Dero Allerdurchl. Principalin kommen werden, und ich bin versichert, daß Dieselben nach der Ihnen beywohnenden vollkommenen Erkantniß derer Vorzüge eines Ministers von meinem Character meine Umstände, nicht aber die Ew. Excell. ertheilte Ordre andern werde, weil es unmöglich, daß Ew. Excell. dergleichen Ordre folte empfangen haben. Ich gebe es gerne zu, daß basjenige, was sich seit 3. Tagen begeben hat, Ew. Excell. nicht wenig Verdruß verursachen muß; allein ich kan nicht dafür. Keiner, als ich und meine Bedienten haben Theil baran, und alle Barte, so mein Herr deshalb gegen die Pohlen und Stadt Danzig gebrauchen werben, find

find ungerecht. Ich ersuche Ew. Excell. mir eine baldige Antwort zu ertheilen, damit ich Anffalt machen konne, mich zu ihnen hinaus zu berfügen, wenn es mit ber Capitulation jum Stande gefommen. 3ch halte für gut, Diesem einige Unmerckungen über die gegenwartige Ungelegenheiten benzufügen, welche vielleicht Ewr. Excell. bishero nicht sind vorgestellet worden: 1) Es ist bishero noch nicht der Rrieg swischen Franckreich und Rußland angekundiget worden. 2) Wenn auch gleich Die Kriegs- Declaration würcklich erfolgt, fo ift es boch herkommens, daß man benen Ministern, welche fich an benen im Krieg mit verwickelten Hofen aufhalten, Passeports ertheile, um selbige Lande zu verlassen. Roch viel mehr aber ift man mir solches schuldig, da ich mich in einer zu der Republic Pohlen gehörigen Stadt befinde, gedachte Republic auch mahrenden Rubes Standes fo wol, als der verftorbene Ronig und alle Ministers der Pringen, welche wider Franckreich im Kriege begriffen sind, nach dem Tode des Koniges Augusti, mich in der Qualität er= kannt haben, mit welchen lettern ich tractiret, und niemahls meinen Character in die Bande meines Roniges zurück gegeben, noch auch ein neues Crediriv erhalten habe. 3) Meine Avrestirung wurde bem Bblcker- Rechte zuwider lauffen, welches doch überall respectivet wird, und niemand verlegen will, weif derer Souverainen Interesse darunter versiret, und nicht allein Dero Ambassadeurs, sondern auch alles, was ih= nen zugehöret, als heilig angesehen wird. 4) Ich habe bas Umt eines Ambassadeurs nie überschritten, noch wider die Rußischen Trouppen und ihre Alliirten die Waffen ergriffen, sondern mich allein in den Schrancken enthalten, daß ich meiner Instruction gefolget. 5) 2118 ich den 22. Sept. Warschau verlassen, habe ich das Wapen meines Koniges über meinem Pallast daselbst stehen, und alle meine Meublen und Equipage darinnen gelaffen. Der Ranferl, Berr Gefandte, der Ober = Stallmeister, Graf von Lowenwolde, und der Graf sein Berr Bruder, als bevollmächtigter Minister von Rußland, da sie meine vorhabene Reise er= fahren, erfuchten den Englischen Envoye, Herrn Woodward, und den Rapferl, Residenten, herrn Cinner, sich zu mir ju verfügen, und mir bon Nr 2

pon ihnen zu melden, daß ich nicht die geringste Sorge weder wegen meiner Bedienten, noch des Pallasts und darinnen befindlichen Meublen und Equipage, haben durfte, indem alles forgfaltig vermahret werden folte, da wir auch bisher so vertraut mit einander umgegangen. alles sie auch mit einer unaussprechlichen Soflichkeit beobachtet haben. Und wiewol ich seit einigen Monathen keine Nachricht daher erhalten, so zweifle boch nicht, daß dem allen nachgelebet senn werde. Der Englische Envoye, Gr. Woodward, nebst dem Holland. Minister, Bn. Rumpf, sagten mir, daß, wofern währender meiner Abwesenheit wider meinen Pallaft und Bediente etwas folte vorgenommen werden, sie fich demfelben fren wi-Derseten, und das Bolcker- Recht behaupten wurden. Der Ranferl. Refibent, Sr. Cinner, fügte bingu, daß meine Bedienten fich nur ben ihm melben solten, weil in bergleichen Umstanden alle Ministers einer dem andern benstehen musten. Satman nun, wie billig, so viel Regard für meine Bediente und Equipage gehabt, was soll ich mir denn nicht für meine Person versprechen, obgleich der Herr Feld- Marschall von Munnich mich in seis nem Schreiben bloß als Marquis de Monti tractiret, ohne baben auf meinen Character eines Ambassadeurs zu sehen.

Emr. Excellenz etc.

Marquis de Monti.

#### No. XXXIX.

Das andere Schreiben des Frang. Minist. Marquis de Monti,

vor seiner Gefangenschafft an den Ruß. Känserl. General. Feld. Marschall, Grafen von Münnich, abgelassen.

Bein Herr, es hat mich ausse wunder genommen, daß Em. Excellenz auf mein Schreiben nicht geantwortet. Doch davon ist weiter nichts zu gedencken. Die Herren des Magistrats haben mir heute eine Passage aus dem Schreiben communiciret, so Ew. Excell. an dieselben ab-

gehen laffen, und mich betrifft. Ich bleibe noch daben, was ich in meinem vorigen gemeldet, daß ich nicht zugeben werde, daß man um meinetwillen auch nur noch einmahl auf die Stadt Feuer gebe. Ich habe mir vorgedachte Passage aus dem Deutschen ins Frangosische überseten lassen. Ich weiß aber nicht, ob es recht übersett worden, der Inhalt lautet alfo : Der Marquis de Monti, ehemahliger Ambassadeur von Francfreich, der sich noch in der Stadt befindet, foll morgen gegen Abend anhero der Rußis. Armée ausgelieffert werden, nebst allen Persohnen, so sich ben ihm befinden, allen Bedienten und Brieffschafften, wofern man anders die Ungnade Ihro Rußisch = Känserl. Majest. vermeiden will. Solte aber der Dansiger Magistrat nicht darein willigen, gedachten Marquis de Monti freywillig auszulieffern, so wird man denselben durch ein Detachement von der Rußischen Armée abholen lassen, zc. 3ch protestire vor allen Pringen von Europa wider die Gewalt, so man meinem Character anthut. Zugleich mache ich mich fertig, morgen Abends von hier abzweisen, nebst allen meinen Bedienten und Equipage, damit die Stadt nicht noch mehr leiden durffe, welche Dieselben bedrohen, die bisherige Feindseligkeiten fortzusetzen, sie zu bombardiren, und weiter von keinen Friedens : Worschlagen zu horen , dafern sie mich nicht außliefferte. Ew. Excellenz werden mir das Thor anzeigen lassen, durch welches ich meine Reise antreten, und was ich für einen Weg nehmen foll, mir auch baben einen Passeport zuschicken. Ich gebe Ihnen nur noch zu überlegen anheim, daß es mir nicht möglich ist, meine Equipage auf einmahl heraus zu bringen. Wenn mein Herr noch ein oder zween Tage darüber bewilligen wollen, so wird es mir angenehm senn; wo nicht, so konnen Sie es machen, wie Sie wollen. Ich have die Chre ju fenn

Emr. Excellenz etc.

Marquis de Monti.

| THE RESERVE THE PERSON NAMED IN | Control of the last of the las | The second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Bomber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | - 1 als a sec 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NA COTAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A AL CHASSO CA ASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 T TT                          | ARX 4444 16 AS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11110 | DICTION IN I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hen minnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NO X                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RADIATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IULU  | MICHIN OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AND ANDER A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA |       | A THEORY OF STREET, ST | A STATE OF THE STA | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |

|             | Moril         | Faas           | Mach             | T.u.N             | Sum.          |         | May            | Eags           | Mach        | T.u.N          | Sum.                   |
|-------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|---------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|
| 1. Woche.   | 30<br>Man     |                | 8.Uhi<br>6       | 6                 | Wo,<br>chen.  | 5. 20   | 23<br>24<br>25 | Stial stills.  | stand<br>35 | 35<br>32       | traus-<br>port<br>2271 |
| )¢,         | Sum.          | 17             | 32               | 55                | 55            | Woche.  | 26<br>27<br>28 | 20<br>23<br>15 | 15          | 35<br>32<br>33 |                        |
| N           | 2 3           | 22<br>73       | 4I<br>4I         | 63<br>114         |               |         | 29<br>Sum.     | 93             | 12          | 193            | 2464                   |
| 2. Woche.   | 4 5 6         | 43<br>23<br>20 | 36<br>18<br>54   | 79<br>41<br>74    |               | 6.      | 30<br>31       | 19             | 7           | 26<br>17       |                        |
| 6.3         | 7 8           | 56<br>75       | 59<br>57         | 115               |               | Woche.  | Jun.<br>I<br>2 | 11             | 7 5         | 18             |                        |
|             | Sum.          | 312            | 306              | 618               | 673           |         | 3 4            | 8              | 4 6         | 12             |                        |
| m           | 9<br>10<br>11 | 79 77 64       | 135<br>56<br>166 | 214<br>133<br>170 | Atta-<br>que. |         | 5<br>Sum.      | 87             | 41          | 19             | 2592                   |
| 3. Moche.   | 12            | 55<br>28       | 57<br>35         | 63                |               | 7.      | 6              | 12             | 5           | 17             |                        |
| ·           | 15            | 34             | 73<br>58         | 98                |               | 2Goche. | 7 8 9          | 7 6            | 5 4 3       | 11 9           | 000<br>1000            |
|             | Sum.          | 362            | 71               | 103               | 1555          | je.     | II.            | 6 2            | 3 0         | 9 2            | 194                    |
| 4. 21Soche. | 17 18 19      | 49 45 63       | 72<br>54<br>45   | 121 99 108        |               |         | Sum.           | 45             | 20          | 65             | 2657                   |
| 96.         | 21            | 73             | 38               | 83                |               |         |                |                |             |                | •                      |
|             | Sum.          | 397            | 319              | 716               | 2271          |         |                |                |             |                | 8.2Bo                  |

worden, vom 30. April Abends, bis den 30. Jun. Abends, 1734.

| 15          | Jun.                                   | Tags                                    | Mach                                    | T.u.N                                    | Sum.                       | 1       | Wochen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eags                                             | oract)                                            | -          |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| o Manaha    | 13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18       | 26<br>50<br>62<br>26<br>43<br>19<br>25  | 4I<br>15<br>16<br>3<br>9<br>2<br>4I     | 67<br>65<br>78<br>29<br>52<br>21<br>66   | transport 2657             | の対象を対象を | I. II. IV. V. VI. VII. VIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17<br>312<br>362<br>397<br>93<br>87<br>45<br>251 | 38<br>306<br>520<br>319<br>100<br>41<br>20<br>127 |            |
|             | Sum.                                   | 251                                     | 127                                     | 378                                      | 3035                       |         | IX.<br>X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 388<br>357                                       | 419                                               | The second |
| 9. ABoche.  | 20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26 | 58<br>37<br>30<br>32<br>68<br>41<br>122 | 28<br>19<br>25<br>25<br>200<br>41<br>81 | 86<br>56<br>55<br>57<br>268<br>82<br>203 | Joh.                       |         | Sum.Sum-<br>marum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2309                                             | 2121                                              | 4          |
|             | Sum.                                   | 388                                     | 419                                     | 807                                      | 3842                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                   |            |
| 10. 2Beche. | 27<br>28<br>29<br>30                   | 42<br>65<br>122<br>127                  | 105<br>0<br>126<br>6.Uhr<br>Ende.       | 147<br>66<br>248<br>127                  | Stanis<br>lai Re<br>tirade |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                   | 大田 ないまという  |
| ·           | Section 1                              |                                         | - CONTRACTOR -                          | THE REAL PROPERTY.                       | 4430                       |         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                                  |                                                   |            |

Hierben ist noch zu erinnern, daß diese obige specificirte Zahl würcklich in die Stadt geworffen, allein die sonsten in denen Aussenwercken hin und wieder gefallen , hat man nicht darzu gerechnet.

# CAPITULATIONES

der Stadt Dankig, Nach dem wahren Original ausgefertiget, Anno 1734.

Puncta Capitulationis zwischen Ihro Excell. den Herrn Grafen und Rittern, Burchard Christoph von Münnich, commandirens den General Feld Marschall der Rußisch Känserl. Armee, ze. ingleichen Ihro Hoch Fürstl. Durchl. Herrn Johann Udolph, Herrgogen zu Sachsen Weissensells, als commandirenden General der Königl. Pohln. und Churst. Sächsis. Trouppen, ze. an einem, und der Stadt Danzig am andern Theil.

Durchl. zu Sachsen, AUGUSTUM III. vor ihren rechtmäßigen Allergnädigsten König und Herrn, und verspricht höchst Derselben alle schuldige Treue und Gehorsam, so, wie es redlichen Unterthanen gebühret, zu erweisen, wird auch ungesäumt an höchstgemeldte Königl. Majest, jemanden aus der Stadt mit einem unterthänigen Submissions-Schreisben abschicken, und in der Stadt die Agnicion offt höchstgenannter Königl. Majestät mit allen üblichen Solennicäten publiciren; die Huldigung, wenn sie gewöhnlicher massen von ihr wird abgenommen werden, leisten, auch die höheste Person Ihro Königl. Majest. ben Dero, Gott gebe, baldiger und glücklichen Annäherung, mit allen unterthänigsten Ehren Bezeigungen, in specie, was Ihro Königl. Majest. ben sich habende Wache betrifft, wie solche vormahlen ben der Ankunst und dem Einzuge der Durchl. Könige von Pohlen in Dankig gebräuchlich gewesen, in die Stadt invitiren und aufnehmen.

II. Höchstgedachte Ihro Königl. Majest, wird ein Diploma, worinnen der Stadt alle Nechte, Frenheiten, und Immunicaten in Geistlichen und Weltlichen Sachen gewöhnlicher massen confirmiret werden, nach dem dem Exempel der Glorwürdigsten Vorfahren der Durchl. Konige in

Pohlen, allergnabigst ertheilen.

ð=

i=

tt

**h**=

be

ge

oie

Ste

en

(d)

em

III. Wann die Stadt Dangig gebethen, daß so wohl Ihr. Rußisch-Ränferl. als Ronigl. Pohl. Majeft. eine General-Amnestie wegen beffen, was bishero vorgegangen, es bestehe worinnen es immer wolle, durch besondere desfalls aufzurichtende Instrumenta zu accordiren geruhen mb= gen, so daß alles vorhero passirte weder der Stadt und Gemeine, noch der= selben Einwohnern, von welcher Condition sie immer seyn mogen, ins besondere zu imputiven, sondern ein jeder derselben einer volligen Sicherheit sich erfreuen, und aus keiner Ursach, oder Prætext, wegen alles vergangenen gefähret werden konne, auch die Ersetzung des Schadens, so ein und anderes hieben interesfirtes Theil aus folcher Gelegenheit betroffen haben dorffte, nicht zu fordern senn werde, weßfalls auch ben den kunff= tigen, GOtt gebe, balbigen allgemeinen Friedens: Tractaten, Guarantie dor die Stadt zu erhalten, gebethen worden; Als haben des Rußisch= Ranserl. Herrn General - Feld : Marschalls Hoch : Graff. Excell. bergleichen Amnestie von Seiten Ihr. Ruß. Ranferl. Majest. vor die Stadt Danfig declariret, und ein allergnadigstes Kanserliches Diploma darisber zu wege zu bringen, sich anerbothen; Des Beren Berhogs von Sach= sen = Weissenfels Hoch-Fürstl. Durchl, haben ebenfalls dieses Unsuchen ben Ihr. Königl. Majest. in Pohlen und Churft, Durchl. zu Sach: fen aufs beste zu infinuiren, und Dero Bemuhung, um die Stadt hierunter bittselig zu machen, aufs bequemfte anzuwenden, versichert, welches auch des Ruß. Ränserl, Herrn General-Feld = Marschalls Hoch Graft. Excell. mit Dero Recommendation ju secundiren sich erflaret.

IV. Die benden Regimenter, welche der Stadt vor der Belagerung geendiget, wie auch alle andere Militair-Personen, die mahrender Belagerung militairische Dienste, ohne in der Stadt Solde zu stehen, gethan haben, sie mogen senn von welcher Nation sie wollen, ingleichen die, so mit ber Frangofischen Eleadre nach der Munde gekommen, und in die Stadt passiret sind, werden ben nechstfolgenden Tag, nach ber von der Stadt ratihabirten Capitulation, zum Petershagischen Thore mit allen militai-

rischen Ehren-Zeichen heraus ziehen, und von der Ruß. Känserl. Generalität, als Kriegs-Gefangene, angenommen werden, wann aber die Ruß. Känserl. Generalität von diesen Trouppen einige, welche hier zu Lande einheimisch sind, auf freyen Fuß lassen solte, wird es der Stadt frey seyn, selbige wieder in ihre Dienste zu nehmen.

V. An dem Tage, welcher nach dem Abzuge obiger Trouppen ans der Stadt nachstens folgen wird, werden des Ruß. Känserl. Herrn General Feld-Marschalls Hoch - Gräft. Excell. die Sommer - und Winter-Schanze, nebst der ben ihrer Einnehmung darinnen gefundenen Artilletie, wie auch die an der Bösmanns Lacke gemachte Redouten, der Städt-

ichen Besatung einraumen.

VI. An eben diesem Tage, nach dem Abzuge obbemeldter Trouppen aus der Stadt, wird die Stadt, um eine wurckliche Probe des allerunterthänigsten Vertrauens zu Ihr. Konial. Majest. AUGUSTO III. ihrem Alleranadiasten Konige und Berrn, abzulegen, das Olivische Thor den Königl. Pohln. und Churfl. Sachlif. Trouppen, zur Befahung mit 200. Mann Infanterie mit dazu gehörigen Ober : Officiers, einraut men, und werden die Granken, wie weit der Wall ben dortigem Thor von gedachter Anzahl Trouppen zu besetzen senn wird, vorgängig durch die Officiers besagter Trouppen, und die von der Stadt-Guarnison zu berahmen fenn. Diese 200. Mann Konigl, Pohln. und Churft. Sachfif. Trouppen werden für ihr eigen Geld zehren, sich aber der Jurisdiction is ber die dortige Einwohner in keinem Stuck anmassen, und das Thor felber, fo bald Ihr. Königl. Majest. in Pohlen und Churfl. Durchl. au Sachsen ben Dero, GOtt gebe, baldiger und glücklicher Unkunfft fich deffalls unterthanigft werden haben erbitten laffen, der Stadt-Guarnison wieder einräumen.

VII. Unter Jhro Königl. Majest. in Pohlen und Chursürstl. Durchl. zu Sachsen Guarantie giebt die Stadt Danzig hiemit die Verssicherung, daß sie die Feinde Jhr. Ruß. Känserl. Majest. niemahls mehr einnehmen, noch ihnen einigen Vorschub thun, sich auch künsstig gegen Allerhöchstgedachte Ruß. Känserl. Majest. mit mehrerm Respect,

als bishero geschehen, bezeigen, und vielmehr mit ersinnlichstem Fleiß dahin sich bestreben wird, daß die unschäsbare Hulbe Ihr. Ruß. Känserl.

Majest. der Stadt beständig conserviret werden moge.

VIII. Aus dem Mittel der drenen Ordnungen der Stadt Danhig wird eine solenne Deputation, bestehend in zwen Persohnen aus jeder Ordnung, und zwar solchen, welche Ihr. Ruß. Känserl. Majest. selber allergnädigst ernennen werden, nach Petersburg fördersamst abgefertiget werden, woselbst diese Deputation die schuldige Deprecation zu thun haben wird; dagegen die Ordnungen gesichert senn können, daß niemand der

Ihrigen auf keinerlen Weise gekrancket werben solle.

e

r=

ent

IX. Wann des Ruß. Ranf. Sn. General- Feld- Marschalls Hoch-Graff. Excell. ben hohen Willen Thr. Ruß. Ranferl. Majeft. bahin gu erfennen gegeben, daß Allerhöchstgemeldte Ranserl. Majest, wegen deren bloß der Dangiger Belagerung halber zu Lande und zu Wasser aufgewandten sehr groffen Unkosten einiger massen mit einer Million species Thaler werden zu dedomagiren fenn, fo verspricht die Stadt noch vor dem Abzuge der Ruß. Känserl. Armee, und zwar innerhalb dren Wochen drenmahl hundert taufend species Thaler, oder den Werth derselben an ande-Der erstfolgende Termin wird über 6. Monath rer Munke zu zahlen. fallen, und hernach alles bergeftalt zu reguliren fenn, daß die vollige Summa innerhalb 1. Jahr, von dem ersten Termin anzurechnen, abgetragen sen. Indessen tragt die Stadt zu Ihr. Ruß. Kanserl. Majest. Weltberühm= ten Großmuth das allerunterthanigste Bertrauen, daß Allerhochst Diefeibe mit dem gang erschöpfften Zustande der Stadt ein Allergnadigstes Mitleiden tragen, und Dero Allermildeste Resolution zu Soulagirung ber armen Stadt Hulbreichst zu richten , und sie damit zu erfreuen geruhen werden.

X. Nachdem des Ruß. Känserl. Herrn General Feld Marschalls Hoch-Gräft. Excell. der Stadt Danßig bedeutet, daß die Glocken, weil sie währender Belagerung aller Krieges. Usance zuwider geläutet worden, dadurch verfallen senn, als wird gemeldte Stadt der Ruß. Känserl. Generalität Artillerie und dem Ingenieur-Corps drenßig tausend species Ducaten zahlen.

XI. Obschon Rußisch Ränserl. Seits noch auch sonst keine andere Trouppen, als nur bloß diejenige, welche von der Stadt dependiren, weber in selbige noch in ihre Wercke geleget werden sollen, so wird es doch so lange, als die Ruß. Ränserl. Armee sich noch anieho in dieser Gegend bessinden wird, in der Ruß. Känserl. Generalität Belieben stehen, daß, wenn sie in die Stadt sich wird begeben wollen, sie eine Rußis. Wache in allem von 30. bis 40. Mann mit gehörigen Ober und Unter-Officiern in die Stadt nehmen möge, welche Wache, wenn höchstgedachte Generalität wieder auß der Stadt zurücke kehren wird, wieder herausziehen wird. Auf welche Art es auch mit der Königl. Pohln. und Churssürst. Sächsis. Wache, wenn innerhalb obgedachter Zeit die Königl. Pohln. und Chursfürst. Sächsischen wolzlen, zu halten sehn wird.

XII. Die Ströme und Strassen nahe und von der Stadt werden alsofort, nach der von der Stadt geschehenen Ratihabirung dieser Capitulation, geöffnet, und der Stadt frene Zusuhr und Commercia, auch die völlige Disposition über den See-Hafen und Beobachtung aller Rechte und Gewohnheiten, so wegen der Schiffarth bisher observiret worden, der Stadt gänßlich überlassen, auch die Festung Weichsel-Münde, nebst der Wester-Schanze, in dem Stande, als selbige sich zu der Zeit befunden, da sie von der Städtschen Guarnison übergeben worden, mit allem Zubehör, sobald Ihr. Königl. Majestät in Pohlen und Chursirst. Durcht. zu Sachsen ben Dero, Gott gebe, baldiger und glücklicher Anherokunft sich deskals unterthänigst werden haben erbitten lassen, der Stadt wie-

berum eingeraumet werben.

XIII. Die Stadt verspricht, so wol die Officier, als Gemeine, welche in der Festung Weichsel. Münde und in ihrer Contrescarpe, auch der über der Weichsel gelegenen Wester. Schanze, wie auch in der Somer. Schanze in Besahung gelegen, und sich übergeben haben, ohne aller Untersuchung wieder in ihren Diensten, auf dem vorigen Fuß, als sie vor der Belagerung gewesen, zu conserviren.

XIV. Sobald die Capitulation von der Stadt wird ratihabiret senn,

senn, werden die Ruß. Känserl. wie auch Königl. Pohln. und Churfürstl. Sächsischen Trouppen von dem Territorio der Stadt und allen desselben Einwohnern, aufferhalb dem Grafe, sonsten nichts, es habe Nahmen, wie

es wolle, abfordern.

r

19

et

11,

XV. Nachdem des Ruß. Känferl. Hn. General : Feld : Marschalls Soch : Graff. Excell. wegen Entfernung des Stanislai Lesczynski, welcher vor Endigung des Elections = Reichs = Tages in die Stadt Dankig eingenommen worden, und nachhero eben zu der Zeit, da dessen Extradition von obbemeldter des Hn. General-Feld-Marschalls Hoch- Graff, Excell. verlanget worden, entwichen ist, eine Million species Thaler an Ihr. Ruß. Känserl. Majest, von der Stadt zu bezahlen verlanget haben, welthe Summe dennoch der Stadt, fals sie denselben a dato innerhalb 4. Wochen schaffen würden, erlassen werden solle, so lebet die Stadt der ungezweiffelten Hoffnung, daß wenn die hierüber zu haltende Inquisition und genaueste Nachsuchung es erweisen wird, daß die Stadt an der Evadirung vorgemeldter Person nicht Schuld noch Theil habe, sie auch des: fals mit aller Ahndung von Ihr. Ruß. Känserl. Majest. allergnädigst werde verschonet werden.

XVI. Wann auch offterwehnte des Ruß. Ranferl. Herrn General-Feld-Marschalls Hoch-Graff. Excell. verlanget haben, daß die Stadt Dangig, damit sie künffrig nicht moge vorgeben konnen, daß sie die an sie gefoderte Geld- Summen allein aus eigenen Mitteln bezahlet, alle in der Stadt befindliche Frangofische Effecten, und so wol an das Publicum, als an Particulair- Personen entrichtete Gelder, aufs genaueste angeben solle, um so viel mehr, als verlauten will, daß Franckreich die Stadt in allem schadloß zu halten declariret habe; So erklaret sich E. Rath dieser Stadt im Nahmen aller Ordnungen, daß ihnen nichts bewust, ausser was an Allmosen, imgleichen zu Sublevirung armer Leute, ben ben Burger- Wachen wegen der Quartier der benden vor der Belagerung eingenommenen Regimenter, imgleichen einer fleinen Verehrung an die Guarnison, und was sonst an Kleinigkeiten mochte vorgekommen senn, daß Particulair- Personen durch Frangosisch Geld, oder andere Art Frangosis scher छ। ३

scher Geschencke sich zu einer Parthenlichkeit solten haben verleiten lassen; dasjenige aber, was dem Publico zur Benhülsse wegen der bisherigen extraordinairen grossen Unkosten ist gegeben worden, ben weitem nicht zu Bestreitung derselben zugereichet habe; so sen auch keine schrifftliche Verbindlichkeit bengekommen, daß die Stadt von Franckreich in allem solte schadloß gehalten werden, obgleich mündlich von dem Marquis de Monti Hossung gegeben worden, daß der Schade, der durch das Bombardement entstehen würde, einem jeden particulair erstattet werden solte: 11-brigens soll alle mögliche Untersuchung von der Stadt deskals geschehen,

und was sich finden wird, treulich angegeben werden.

XVII. So wie E. Rath der Stadt Danhig die Umstände, wie es mit des Stanislai Lesczynski Entweichung zugegangen, bereits durch Personen seines Mittels zu untersuchen angesangen, also soll selbige Untersuchung mit Zuziehung eines General-Auditeur-Lieutenants von Ruß. Käyserl. und eines General-Auditeur-Lieutenants von Königl. Pohln. und Chursürstl. Sächsischer Seite auß genaueste fortgesetzt, und ins besondere die Leute auß dem Hause, wo Stanislaus logivet gewesen, zur Inquisition gezogen werden; bevor obige Untersuchung gehörig wird zum Ende gebracht sehn worden, werden die von der Stadt Danhig zu dieser Capitulation abgeschickte Herren Deputirte als Geissel im Russischen Lager verbleiben.

XVIII. Alle Bauers-Leute, welche an der niedrigen Seite vor der Stadt, allwo das Land überschwommen ist, sich zu der Zeit, da Stanis-laus soll entwichen seyn, aufgehalten haben, oder noch aufhalten, sollen

zu obiger Inquisition gezogen werden.

XIX. Im Fall die Stadt Danzig einigen frembben Negotianten in ihren Frenheiten und Gerechtsamen Eintrag oder Abbruch gethan, welches sie doch gethan zu haben ihr nicht bewust ist , so soll solches abgestellet,

und die Sache auf den vorigen Juß gesetzet werden.

XX. Alle Deserteurs und Gefangene, wes Standes und Condition dieselbe senn möchten, sollen nebst ihrem Gewehr, Mondirung und Trommeln ohne Entgeld extradiret, und niemand unter keinerley Prætext zurück behalten werden. XXI. Diese Capitulation wird so wol von des Ruß. Känserl. Herrn General-Feld-Marschalls Hoch-Gräft. Excell. als auch von des Herrn Herhogs Johann Adolph von Sachsen-Weissensells Hoch-Fürstl. Durchl. imgleichen von den Deputirten der Stadt Danzig eigenhändig unterschrieben, und bestiegelt, auch, so viel die Stadt Danzig betrifft, von E. E. Nath derselben im Nahmen aller Ordnungen ratihabiret, und solche Ratihabition, wo nicht eher, spätestens innerhalb zweymahl 24. Stunden unter dem Siegel der Stadt anhero eingeschiestet werden. Geschehen im Haupt-Quartier des Ruß. Känserl. Lagers Ohra den 26. Jun. 7. Jul. 210, 1734.

(L.S.) Burchard Christoph, Graf v. Münnich.

(L.S.) Johann Adolph, Herhog zu Sachsen.

(L.S.) Johann Wahl, Raths = Verwandter und Deputirter der Stadt Dankig.

(L.S.) Nathanael Gottfr. Ferber, Rathe : Verwandter und Deputirter der Stadt Danfig.

Articulus separatus.

Digleich der IVte Articul vorher befindlicher Capitulation des Inshalts ist: Daß die benden Regimenter, welche der Stadt vor der Belagerung geendet, wie auch alle andere Militair-Persohnen, die in währender Belagerung militairische Dienste, ohne in der Stadt Sold zu stehen, gethan haben, sie mögen senn von welcher Nation sie wollen; impleichen die, so mit der Frankösischen Escadre nach der Münde gekommen, und in die Stadt passiret sind, den nechstfolgenden Tag nach der von der Stadt ratikabirten Capitulation zum Petershagischen Thore mit allen militairischen Shren-Bezeigungen herausziehen, und von der Ruß. Känsserl. Generalität als Kriegs-Gefangene angenommen werden sollen, zc. So ist jedennoch solcher Articul zwischen Ihr. Hoch-Gräft, Excell. dem Ruß. Känserl. Hn. General-Feld-Marschall, Grafen von Münnich, und Ihr. Hoch-Fürsst. Durchl. dem Herhog zu Sachsen-Aseissen sicht

nicht instruiret sind, solgender Gestalt erkläret und erläutert worden: Daß Se. Hoch Fürstl. Durchl. der Herhog, diesenige Mannschafft an Stads Ober Unter Officiers und Gemeinen, welche ben der alten Pohlnischen Cron- Guarde gestanden, und würcklich mit im Comput begriffen gewesen, auch vor der Belagerung in die Stadt Dansig marchiret, nicht minder diesenigen, welche entweder auß Sachsen gebürtig sind, oder in Sächsischen Krieges Diensten gestanden haben, von denen Krieges Gestadhssischen wiederum zu sich an- und zu übernehmen haben werden. Uhrstundlich ist gegenwärtiger Erläuterungs Articul von Gr. Hoch Gräst. Excell. dem Ruß. Känserl. Hn. General-Feld- Marschall, Grasen von Münnich, und Gr. Hoch Fürstl. Durchl dem Herhog von Sachsen Weissenschaft und daben verabredet worden: Daß solcher eben so gültig senn solle, als wenn er von Wort zu Wort in der Capitulation selbst mit enthalten wäre. Datum ut supra den 26. Jun. 7. Jul. 1734.

(L.S.) Burchard Christoph, Graf v. Münnich. (L.S.) Johann Adolph, Herzog zu Sachsen.

No. XLII.
FORMULAR
der den 11. Jul. dieses 1734. Jahres
der Gemeine
von den Cankeln geschehenen

### INTIMATION.

s wird der Christlichen Gemeine nicht unbewust senn, wasmassen nach dem Absterben Ihro Königl. Majestät in Pohlen und Chursturkl. Durchl. zu Sachsen, Augusti II. glorwürdigsten Andenckens, die hochlöbliche Reichs-Stände der Eron Pohlen und des Herhogthums Litthauen zu einer neuen Wahl geschritten, daben aber aus Göttlichem Verhängniß wider alles sehnliche Wünsschen eine Zerrüttung entstanden, wodurch nicht allein das ganze Königreich Pohlen, nebst denen demselben

ben incorporirten Landen, in groffe Unruhe gerathen, sondern auch besonders unser liebes Vaterland in sehr schwere Bekummerniß und Noth gesetzet worden. Wann aber GDEE der Allerhoheste es nach seiner Weißheit gefüget, daß Ihro Konigl. Hoheit, ber Durchlauchtigste Fürst und herr, herr FRIDERICUS AUGUSTUS, Koniglicher Pring in Pohlen und Litthauen, herhog zu Sachsen, Julich, Cleve und Bergen, auch Engern und Weftphalen, bes Seil. Romischen Reichs Ert : Marschall und Churfurft, Land- Graf in Thuringen, Marggraf zu Meissen, auch Ober - und Nieder - Lausit, Burggraf zu Magdeburg, gefürsteter Graf ju Benneberg, Graf ju ber Marck, Ravensberg und Barby, Berr Ju Ravenstein, zc. zc. welcher im jungst verwichenen Jahr den 5. Octobris jum Konige in Pohlen und Groß : herhogen in Litthauen erwehlet, und folgende den 17. Januar. gegenwartigen Jahres ju Cracau mit üblichen Ceremonien gekrönet ist, von Em. Rath und samtlichen Ordnungen vor ihren König und Herrn erkannt, von allerhöchstbesagter Ihro Konigt. Mujest. auch diese Stadt zu Gnaden auf : und angenom: men worden : So wird die Christliche Gemeine ermahnet , Gott vor den wieder verliehenen Ruhestand zu dancken, und ihn inbrunftig anzuruffen, daß er ben Schaben, welchen fo wohl die Stadt, als bero Landerenen in wahrender Unruhe erlitten, mit Trost und anderwartigen reichen Seegen gnabigst erstatten wolle. Da nun hieben ein jeder wohl ju erwegen hat, wie heilfam und nothwendig es fen, daß in einem Regiment der reine und wahre Gottesdienst erhalten, die liebe Gerechtigfeit gehandhabet, Bucht und Erbarkeit geliebet, die Nahrung beforbert, und also ein jeder in Ruhe und Friede ben dem Seinigen erhals ten werde; Als wird vor allen Dingen der hochste GOtt herklich von uns anzuruffen fenn, daß er Ihro Konigl. Majestat, unsern gnabigsten Ronig und herrn , durch seinen Beiligen Geift regieren, und Dieselbe mit Weißheit von oben herab begnaden wolle, damit unter Dero loblichen Regiment die Göttliche Wahrheit ausgebreitet, Recht und Ge= rechtigkeit gepfleget und erhalten werde: Daß auch der gnädige GOtt Ihrer Königl, Majestat wider die Feinde der Eron Pohlen, und dero

m

t=

ie

18

m

n,

el=

angehörigen Länder, Sieg und Henl verleihen, Deroselben gute Nathschläge geseegnen, und Sie, nebst Dero Königl. Gemahlin und gesamten Königl. Hause, ben beständiger Gesundheit, langem Leben, und allem hohen Königl. Wohlstande gnädiglich erhalten wolle: Sonderlich aber haben wir den allerhöchsten GOtt herhlich anzuruffen, daß er Ihrer Königl. Majestät Herh und Gemüth ben Dero Regierung zu dieser guzten Stadt Ausnehmen, Ruh und Wohlstande Väterlich lencken und richzten wolle, damit wir alle unter Dero Schuß und Schirm ein geruhiges und GOtt wohlgefälliges Leben und Wandel sühren mögen.

Weswegen E. Nath einen jeden ernstlich hiemit ermahnet haben will, daß er mit andächtigem Gebete seine schuldige Gebühr und Pflicht treulich hierin erweise, auf daß es so wohl von allen insgemein, als von einem jeden absonderlich in seinem Stande und Beruff ersprießlich und heilsam möge empfunden werden: Welches Gott uns allen gnäoigs

lich geben und verleihen wolle!

No. XLIII.

### Dand: Bebet,

Welches gesprochen worden,

Machdem

der Durchlauchtigste und Großmächtigste Kurft und Herr

### FRIDERICUS AUGUSTUS,

Rönigl. Print in Pohlen und Litthauen, Hertzog zu Sachsen, Julich, Cleve und Bergen, 2c. 2c. 2c.

Am 5. Octobr. des 1733. Jahres

zum Könige in Pohlen und Groß-Hertzoge in Litthauen war erwehlet,

auch folgends den 17. Januarii gegenwärtigen 1734. Jahres zu Eracau mit üblichen Ceremonien geeronet wo. den.

du allmächtiger unendlicher GOtt, HErr beiner Heer-Schaaren, Do den die Cherubim und Seraphim im Himmel anbeten, und dessen Rahme auf der Welt so herrlich ist in allen Landen, daß alle und jede, auch diesenigen, welche du unter Menschen zu Regenten gesetzet haft, vor dir erzittern, und sich für deinem Thron beugen muffen, wir dan= eken dir von Hergen, daß du, nach so vielen Beranderungen, den Roniglichen Pohlnischen Thron mit einer hohen und herrlichen Person wiederum besethaft. Ach Herr! wir ehren und preisen deine Wunder-Wege, welche, ob wir gleich ben denselben viel verborgenes und uns unbegreiffliches finden, doch voll Gute und Wahrheit sind. Jauchzet Gott alle Lande, lobfinget zu Ehren seinem Nahmen, ruhmet ihn herr= lich. Sprechet zu GOtt: Wie wunderlich sind deine Wercke? Komt her, und sehet an die Wercke GOttes, der so wunderlich ist mit seinem Thun unter den Menschen- Rindern. Weil du nun so weit unser Gebet in Gnaden erhoret hast, so erscheinen wir abermahl mit kindlicher Zuversicht vor deinem allerheiligsten Angesicht, und bitten demuthig: Vollende, was du angefangen hast, und verhilff, daß unser gnadigster Konig seine Erone zu deinen Ehren und Wohlfahrt des gangen Reichs trage. Befestige dieselbe, und laß Ihn leben, damit wir und unsere Nachkommen unter Seiner Regierung lange Zeit glücklich senn, und beines Seegens geniessen mogen. Auch befehlen wir dir Ihro Majestat die Königin und das gange Königliche Sauß zu allem Seegen und Gnade.

Lencke und neige des Königes Hertz zu dem kleinen Häufflein der wahren Evangelischen Kirchen, welche mehr und mehr in die Enge gestrieben und betrübet wird. Erhalte und unsere Glaubens. Genoffen ben der Gewissens Frenheit in Lehr und Leben, damit wir dir dies

nen in Seiligkeit und Gerechtigkeit, die dir gefällig ift.

Unserer lieben Stadt Dbrigkeit verleihe ein dich fürchtendes und weises Herze, damit Sie Ihr ferner die Beförderung deiner Ehre, der Kirchen Aufnehmen und der Stadt Wohlfahrt, nach bestem Vermösen angelegen seyn lasse. Verbinde Ihrer und der ganzen Bürgers Et 2

schafft Herhen, auf daß Sie allezeit nach dem streben, was dir ge-fällig ist.

Weil wir aber mit unsern Sünden dich vielfältig beleidiget, und beinen gerechten Jorn verdienet haben, so bitten wir, du wollest unserer Sünden nicht gedencken, sondern sie um Ehristi willen vergeben, und auch zur Besseung unseres Lebens deine Gnade mildiglich verleishen. Sen und gnädig, o HENNE GOtt! sen und gnädig in aller Noth, zeig und deine Barmhertigkeit, wie unser Hoffnung zu dir steht, auf dich hoffen wir, lieber HENN, in Schanden laß und nimmeramehr. Umen!

## No. XLIV.

### End der Pohlnischen Magnaten und anderer Personen, so sich AUGUSTO unterworffen,

den 26. Jul. 1734. abgelegt.

Soch N. N. schwere zu dem Dreveinigen GOTT, ohne die geringste W widrige Auslegung diesem Endschwur geben zu wollen, daß, nach. dem ich für den König in Pohlen, und für meinen Herrn, den Allerdurchlauchtigsten Kursten und König, AUGUSTUM III. der einmuthig durch frene Stimmen erwehlet, und bereits glücklich gecrönet wors den, erkannt, ich Ihm eine unverbrüchliche Treue, und einen den Geseben gemässen Gehorsam bezeigen und leisten wolle. 3ch widerruffe und schwere hiermit ab die in der Person des Stanislai geschehene Proclamation, welche wider so viele Constitutiones vorgenommen worden, als desjenigen, den die Republic vermoge ihrer alten Gesetze, vermoge des Reichs Tags zu Lublin, und vermoge ber Sendomirischen Confæderation, davon ausgeschlossen, und der durch das grosse Confilium zu Warschau, durch die darauf folgende Reichs: Tage im Jahr 1717. und 1718. verurtheilet, und ein für allemahl für einen Keind bes Vaterlandes erklaret worden: Ich verwerffe, vernichte und cassire alle Actus, Die

die ihm zum Besten errichtet worden. Und indem ich der General-Confæderation derer Stande der Republic bentrete, so zur Autorität Gr. Majest. angefangen, und zu Cracau reassumiret worden: indem ich zu gleicher Zeit die Verbindungen und Obligationes mit guten Willen und Vorbedacht annehme; so werde ich zugleich nebst der Republic alles dasjenige thun, bekennen und behaupten, was die Catholische Religion, Se. Majest. den Konig, die Gesetze und die Frenheit angehet. Und da ich das Unglück gehabt, von denen verführet zu werden, die zur Erregung der Animosität in der Republic geholffen, so werde ich, solche wieder zu tilgen, mich aufrichtig und kräftig durch alle mir nur mögli= che Mittel und Wege befleißigen, und nach allem meinem Bermogen trachten, der Republic auf das geschwindeste Ruhe zu schaffen. will weder directe noch indirecte etwas wider die geheiligte Person Sr. Majest. den König AUGUSTUM III. anstiften, und ich will nicht bas allergeringste auf meinem Bergen behalten, mas Ihm zuwider fen; vielmehr will ich fest und beständig auf diesen meinen Herrn halten, und fo lange ich das Leben und Vermogen habe, Ihn vertheidigen und vertreten. Ich will nicht mehr einiges schabliches Berstandniß, noch Intelligenz ober Correspondenz, unterhalten; hingegen will ich mich gegen einen jeden, als einen Feind des Baterlandes fegen, welcher nur etwas schädliches solte beginnen wollen. Ja ich will in dieser Obligation beständig verharren, so wohl ben guten, als bosen Tagen, also, baß ich mit Gottes Sulffe nichts fürchte, noch auf einige besondere Absichten achte; daben will ich beständig verbleiben, nicht nur, bis daß die Republic, so wohl von innen, als aussen, vollig befriediget ift, sondern auch fort für fort in folgenden Zeiten. So wahr mir Gott helffe, und sein unschuldiges Leiden.

**如**§(米)\$\$\$

### Berzeichniß derer Sachen, so in diesem Anhang enthalten sind.

| N             | lo. I. Des Primas Universale wegen Absterbens 3hr. Königl, Majest. |       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 2             |                                                                    | .187  |
|               | II. Ein Christlich Kirchen-Gebeth                                  | 193   |
|               | III. Beschreibung der Trauer, Medaillen, so die Stadt Dankig       |       |
|               | prägen lassen                                                      | 196   |
|               | IV. Des Magistrats Intimation vom Stanislao                        | 198   |
|               | V. Ausschreiben des Stanislai                                      | 200   |
|               | VI. Item                                                           | 202   |
|               | VII. Item                                                          | 208   |
|               | VIII. Manifest vom Primas                                          | 216   |
|               | IX. Universal des Preußischen Consæderations-Marechals             | 228   |
|               | X. Reflexion eines gewissen Edelmanns über der Coronation des      |       |
|               | Durchl. Chur-Fürsten von Sachsen                                   | 231   |
|               | XI. Rurhe Erzehlung der Konigs. Wahl Sigismundi Augusti            | 238   |
|               | XII. Revidirte 2Bach. Ordnung der Stadt Dankig -                   | 245   |
|               | XIII. Item Articul - Brief -                                       | 258   |
|               | XIV. Ordnung der Canonier- und Schüten, Compagnie                  | 265   |
|               | XV. Anweisung wegen Exercirens mit Canonen                         | 269   |
| 100           | XVI. Puncta der Canonirer, Compagnie -                             | 274   |
|               | XVII. Ediel von Frey Schüten -                                     | 276   |
| 100           | XVIII. Item vom Gewehr und Proviant                                | 277   |
|               | XIX. Item von Victualien : Ausfuhre                                | ibid. |
|               | XX. Item bon verdachtigen Personen, ze.                            | 279   |
|               | XXI. Manifest des Rußischen General. Feld. Marschalls, Gra-        |       |
|               | fen von Münnich                                                    | 281   |
|               | XXII. Edict von Volontairs                                         | 285   |
|               | XXIII. Item wegen Werffung der Raquetten                           | 286   |
| To the second | XXIV. Item von Lerm, Plagen                                        | ibid. |
|               | XXV. Item pom Alarm                                                | 288   |
|               |                                                                    | No.   |

| not a contract to the contract | ag. 290 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| NO XAVI. MILLION, OCCUPANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 292     |
| XXVII. Catholifches Rirchen, Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 295     |
| XXVIII. Aus Christ- Cathol. Herhen aufsteigender Buß. Geuffder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 299     |
| XXIX. Gebet für die Stadt, Garnison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300     |
| XXX. Brief an die Stadt vom Bombardiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| XXXI. Capitulation der Frankosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302     |
| VVVII Item des Korts Weichsel. Munde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303     |
| XXXIII. Convention des Rußis. General: Feld. Marschaus und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Gorknog unn Weitlentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 307     |
| XXXIV. Priesen, die man in der Weichsel. Münde gemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 308     |
| VXXV. Manifest des Herhogs von Weissentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 311     |
| XXXVI. Schreiben des Stanislai an den Primas und Magnaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312     |
| XXXVII. Item an die Stadt Dankig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313     |
| XXXVIII. Brief des Marquis de Monti an den Herrn Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| von Münnich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ibid.   |
| XXXIX. Item an eben denselben vor seiner Gefangenschafft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316     |
| XL. Bomben, Cabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318     |
| XLI. Capitulation der Stadt Dankig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320     |
| XII. Capitulation bet Study Sunging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328     |
| XLII. Intimation des Magistrats vom Augusto III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 330     |
| XLIII. Danck. Gebet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 330     |
| XLIV. End der Pohlnischen Magnaten und anderer Personen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000     |
| so sich Augasto unterworffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332     |

73









Die Festung Weichsel Munde, und Weester - Schanzen





A/253

25000-

Biblioteka Jagiellońska stdr0024823

